# DEUTUS

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten \_\_\_\_

Man abonniert beim Buchhandel, bei der Post und Berlin, den 28. März 1914.

direft beim Berlage für 4,50 Mih. vierteljährlich.

Bibliothek

Sachverständige. gönigsberger Handelshochschulkurs

Auf dem Deutschen Handelstage ist wieder einmal die Frage der ungenügenden Vertretung von Handel und Industrie im Reichstag zur Sprache gekommen. Aber während in früheren Jahren derartige Diskussionen — namentlich noch die zuletzt vom Hansabund angeregte wesentlich darauf abzielten, den industriellen und faufmännischen Berufsständen eine Sicherung gegen das traditionelle agrarische Uebergewicht in den Parlamenten zu verschaffen, hatten die Ausführungen des Düffeldorfer Handelskammerlyndikus Dr. Brand diesmal eine deutliche Spitze gegen die Sozialpolitif des deutschen Nicht mehr die Allgemein= Reichstages. interessen von Handel und Industrie, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen um= tassen, wurden als gefährdet hingestellt: die Klage galt vielmehr der Tatsache, daß das Unternehmertum nicht genügend geschützt sei gegen die Sucht der Abgeordneten, den Bählermassen zu gefallen. Es wurde nicht ausdrücklich gesagt, daß das demokratische Reichstagswahlrecht an der Misere die Schuld trage, aber die Deutsche Tageszeitung hat mit feinem Spürsinn der Rate die Schelle umgehängt, indem sie als die selbstverständliche Konsequenz der Aktion des Handelstages die Forderung einer Aenderung des Reichstagswahlrechtes hinstellte. wenn die Reichstagsabgeordneten der Masse zu gefallen suchen, so ist das doch nur die Folge davon, daß sie von der Masse gewählt werden. Und es ist ja doch kein Zufall, daß die Fraktionen aller Parteien im preußischen Abgeordnetenhause für das ein klassengestuftes Wahlrecht gilt, sich wesentlich zahmer gebärden als die Fraktionen der gleichen Parteien im Reichstag.

Run geht allerdings die Deutsche Tageszeitung zu weit, wenn sie aus dem Referat des

Deutschen Handelstages den Schluß zieht, daß nun auch Handel und Industrie allmählich gegen das Reichstagswahlrecht mobil gemacht werden. Denn der Deutsche Handelstag ist ja schon lange nicht mehr, wie sein Name immer noch glauben macht, eine Vertretung des deutschen Handels. Er bildet die Organisation der deutschen Handelskammern. Zu den Handelskammern gehört alles, was gesetzlich Kaufmann ist, also jeder Fabrikant, jede Aktiengesellschaft, jede Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Da nun außerdem das Wahlrecht der meiften handels= forporationen ein plutokratisches ist, so kommt durch die Wahlen der Vertreter in den Handels= kammerbezirken nur sehr gefärbt und filtriert die Ansicht der gesamten Industrie und noch viel filtrierter des Handels zum Ausdruck. Eine Handelskammer, wie die von Duffeldorf oder von Effen, verdient nun gar die Bezeichnung als Handelskammer überhaupt nicht mehr, und wenn der Syndifus der Düffeldorfer Handels= kammer über Wahlfragen zu Wort kommt, so spricht er genau die gleichen Ansichten aus, wie sie in der Rheinisch-Westfälischen Schwer= industrie und in deren hauptsächlichster Dr= ganisation, dem Zentralverband deutscher Industrieller, zutage treten. Daraus darf man teine weitgehenden Schluffe ziehen, aber immer= hin ist ja die Tatsache nicht ganz ohne Bedeutung, daß an ein solches Referat sich nicht einmal der schüchterne Versuch einer Diskussion Nur läßt das eben eher einen Schluß auf die innere Umformung des Handels= tages als auf eine allgemeine Aenderung der Anschauungen in den Handelsfreisen zu.

Während man früher auch in den Reihen des Handelstages das Heil darin sah, daß mehr Vertreter von Handel und Industrie in den Reichstag gewählt werden, so konnte diesmal Herr Dr. Brand erklären, damit sei dem Uebel gar keine Avhilfe getan. Das ift ganz folgerichtig. Wenn schon einmal die Parteien ihre Stellung= nahme mit Rücksicht auf die Wähler suchen, so wird natürlich selbst ein starker kaufmännischer Einschlag daran nichts ändern können. Denn will der Kaufmann, der im Reichstag sitt, wiedergewählt werden, so muß er sich eben der Meinung seiner Wähler anbequemen. Aber mir scheint, daß das Mittel, das zur Abhilfe vor= geschlagen wurde, auch nicht geeignet ist, in dem gewünschten Sinne zu wirken. Man hat ver= langt, es sollten geeignete kaufmännische Sachverständige, die dem Reichstage nicht angehören, zu den Verhandlungen der Kommissionen hin= zugezogen werden. Was wird denn aber dadurch geändert? Es ist schon nicht einmal anzunehmen, daß die Kommissionsbeschlüsse dadurch wesentlich beeinflußt werden, daß aber das Plenum des Reichstages sich durch solche Gutachter umstimmen läßt, ift ja doch auch vollkommen unwahrschein= lich, wenn eben die Wählermaffen für die Abstim= mung den Ausschlag geben.

Es lieat nun einmal eine innere Unlogik in der Forderung des Handelstages. Es wurde die Fiftion aufgestellt, daß bisher der Reichstag nicht genügend über die Wünsche des Unternehmertums informiert werde. Was nütt es aber, von dem schlechtunterrichteten Reichstag an einen besser zu unterrichtenden Reichstag zu appellieren, wenn man gleichzeitig selbst zugibt, daß die Abgeordneten auch gegen die beste Information handeln, weil es ihre Wähler so wollen? Außerdem war es gleichfalls unlogisch, den Reichstag anzugreifen, und (wie der Handels= minister beim Festmahl schmunzelnd konstatieren burfte) die vernünftige Regierung gegen den unvernünftigen Reichstag auszuspielen. der Reichsverfassung können Gesetze im Reiche nur zustande kommen, wenn Reichstag und Bundesrat den Entwürfen zustimmen. Bundesrat hat es also stets in der Hand, das Zustandekommen jedes Gesetzes zu vereiteln. Er macht sich im Sinne des Handelstages mit= schuldig, und schon aus dieser Mitschuld der ver= bündeten Regierungen des Deutschen Reiches geht hervor, daß doch wohl das demofratische Wahlrecht allein nicht das Grundübel sein kann.

Sowie man aber die Regierung mit in die Sache hineinzieht, ergibt sich auch sosort die Unrichtigkeit der Prämisse des Handelstages, der ja davon ausging, daß die Stimme von Sachverständigen nicht genügend gehört werde. Man kann der Regierung wirklich nicht vor-

werfen, daß sie schlechte Beziehungen zum Unternehmertum unterhielte. Gerade in den sozial= politischen Fragen werden von ihr fortgesetzt Unternehmer als Sachverständige hinzugezogen. Aber wie liegt denn die Sache beim Reichstag? Man hat auf den Beratungen des Handels= tages erklärt, die Beziehungen zwischen den Interessenten und den Abgeordneten seien viel= fach recht unwürdig. Das ist bis zu einem gewissen Grade richtig. Man sehe sich doch ein= mal die Couloirs des Reichstages an Tagen an, an benen wichtige Gesekentwürfe beraten werden. Da pfleat es von Syndicis der Handels= forporationen und der Interessentenverbände zu wimmeln, die mit Feuereiser die einzelnen Abgeordneten bearbeiten. Es ift ausgeschlossen (mag die Form auch manchmal unwürdig sein), daß die Abgeordneten über die Wünsche der Interessenten ununterrichtet bleiben. Es ist auch nicht richtig, daß die Petitionen und Eingaben nicht zur Kenntnis der Abgeordneten gelangen. In den Kommissionsberatungen spielen die Araumente solcher Einaaben eine erhebliche Rolle. und es bleibt wirklich nichts Wesentliches unberücksichtigt.

Die Wünsche bes Deutschen Handelstages im besonderen und die der Interessenten im allgemeinen werden aber so, wie sie es gerne möchten, überhaupt nicht vom Reichstage berücksichtigt werden, denn jede Gesetzgebungarbeit ist Rompromismerk. Und deshalb wird es rechts und links immer Unzufriedene geben. Unzufriedenheit wird in Deutschland immer weiter verbreitet als in andern Ländern sein, weil es bei uns nicht das Zweiparteiensystem gibt und weil wir eine geschlossene Mehrheit nach rechts oder links nicht besitzen. Es sind daher Gesetze immer nur in der Weise zur Annahme zu bringen, daß einmal die rechte und die linke Seite des Reichstages vom Zentrum Suffurs erhält. Oder daß mindestens die Rechte oder die Linke sich Es muß aber weiter berücksichtigt spalten. werden, daß bei uns die Wünsche der Interessenten in einer Weise formuliert werden, die eine Berücksichtigung in vollem Umfange von vornherein unmöglich macht. Das liegt in der Natur der freien Interessentenverbände. Syndifus eines solchen Verbandes mag noch so vernünftig sein, er kann seine Mitglieder niemals ganz im Zaume halten. Jedes Mitglied will für sein Geld etwas sehen. Und jeder Verband läuft daher ständig Gefahr, an Beitragsarmut zu sterben, wenn er nicht auf alle möglichen Wünsche seiner Interessenten bei der Formulierung seiner Eingaben eingeht. Deswegen sind bei der Wahrnehmung ihrer engeren Berufsinteressen diese Unternehmerverbände viel radi= kaler als 3. B. die Verbände der Arbeiter. Denn diese sind durch ein gewisses Solidarität= und Klaffengefühl zusammengehalten. Die Zugehörig= feit zu seinem Berufsverein wird dem Arbeiter durch seine Klassenethik befohlen. Der Austritt ist für ihn mit schweren materiellen und moralischen Nachteilen verbunden. Ein Aeguivalent dafür besteht im Unternehmertum nicht. Der Unternehmer wird nicht verfehmt, wenn er dem Interessentenverband den Rücken kehrt und schließlich findet er, wenn er sehr organisationslüstern ist, bei der starken Konkurrenz der verschiedenen Vereine gegeneinander, immer noch irgendeine Gemeinschaft, die, um ihn einzufangen, selbst seine unsinnigsten Forberungen vertritt. Die ein= zigen Zwangsorganisationen von Handel und Industrie bilden die Handelskammern. ihnen kann der Kaufmann selbst dann nicht austreten, wenn er ihre Stellungnahme aufs schärfste verurteilt. Hier ist aber der Zwang tein Borteil, sondern ein Nachteil, denn weil die Handelskammern ihrer Mitglieder absolut sicher sind, können sie es wagen, die egoistische Politik großkapitalistischer Grüppchen als die Interessen des gesamten Kaufmannstandes auszugeben.

Man muß sich einmal klarmachen, wie enorm die Interessen innerhalb von Handel und Industrie divergieren. Die Schwerindustrie im Rheinland hat schon wesentlich andere Interessen als die Schwerindustrie in Schlesien. Zwischen den Interessen der thüringischen und sächsischen Textilindustriellen aber und schweren Industrie des Rheinlandes klaffen so große Unterschiede, daß eine Neberbrückung kaum noch möglich ist. Wenn man nun aber weiter bedenkt, welche Divergenz zwischen dem oftdeutschen Getreidehändler und dem Getreide= händler in Köln, Düsseldorf und Mannheim besteht, so fragt man sich doch, welche Sachverständigen nun eigentlich der Reichstagskommission oder dem Plenum des Reichstages als maß= gebend gelten sollen. Freilich alle diese Differenzen werden kleiner, wenn es sich um reine Unternehmerfragen handelt. Gegenüber den Un= lprüchen der Angestellten in bezug auf Lohn und Schutz bildet das Unternehmertum in Handel und Industrie jedenfalls eine geschlossenere Phalang als im Kampf um die richtige Handels: politif. Aber auch hier sind doch noch immer recht tiefgreifende Unterschiede vorhanden. Der reine Händler, der nicht mit Arbeitern, sondern mit Handlunggehilfen zu rechnen hat, wird

in sozialpolitischen Fragen wesentlich anders gestimmt sein, als der Kapitalist, der Handsarbeiter beschäftigt. Aber selbst in der Industrie wird die Stellung zu wichtigen Materien der Sozialpolitis sich im großen und ganzen doch auch danach richten, ob reine Exportinteressen vorliegen, denen gegenüber der Arbeiter lediglich als Unkostenerhöher in Frage kommt, oder ob die Eigenart des hergestellten und vertriebenen Fabrikates eine wesentliche Kücksichtnahme auf die Kauftraft im inneren Markte erheischt. Auch da sehe ich keinen Maßstab für die Auswahl von Sachverständigen, der von allen Interessenten als richtig anerkannt wird.

Der Grundirrtum bei der Aufstellung all folder Forderungen ist immer der, daß man glaubt, daß der Raufmann und der Industrielle daduich, daß er bestimmte Gegenstände vertreibt oder bestimmte Produkte herstellt, auch schon ein einwandfreier Sachverständiger wird. Das ist genau ein solcher Trugschluß, wie der oft gezogene, daß ein Menschenpaar traft der Tatsache, daß es Kinder in die Welt gesetzt hat, auch schon geeignet sei, Kinder zu erziehen. Man kann ein vortreffliches Fabrikat herstellen und bei der Prüfung solcher Kabrifate in der Lage sein, ein sehr sachverständiges Urteil abzugeben, und man braucht deshalb von den wirtschaftlichen Eristenzbedingungen der Branche und von dem Wefen der einzelnen Geschäftsformen innerhalb der Branche noch gar keine Ahnung zu haben Bum Sachverständigen gehört die Weite bes Blicks, der nicht bloß den eigenen Betrieb und feine Erforderniffe, sondern die Betriebe in fehr Mir fällt bei der= weitem Umfreise umfaßt. artigen Diskussionen immer eine Mitteilung ein, die ich in jungen Jahren auf der berliner Universität in einem Kolleg von Prof. Jastrow hörte. Er schilderte die Vernehmung von Mühlen= besitzern vor der Kommission für Arbeiterstatistik über die Arbeitzeit der Müllergesellen. wurden über Möglichkeiten einer Aenderung der Dabei erklärten Arbeitordnung vernommen. einige, daß solche Aenderungen unbedingt ihren Ruin herbeiführen müßten. Diese "Sachverständigen" wußten nicht, daß wenige Meilen von ihren Mühlen entfernt andere Müller sich bei jener Arbeitordnung, die für sie ruinös sein sollte, außerordentlich wohlfühlten. Sie be= trachteten die Zustände bei ihnen als die allein Und so sehen leider sehr viele möalichen. Unternehmer auch außeihalb des Müllerei= betriebes in bezug auf ihre Sachverständigenqualitäten aus.

# Øerkiner (Roßkenhandek.

Von Dr. Bermann Biderts Gengig

Der Industrie= und Wohnbegirk Großberlin ift von der Natur in der Bersorgung mit Brenn= material nicht so stiefmütterlich bedacht worden, wie es auf ben erften Blid erscheint, wenn man die Ent= fernung der Reichshauptstadt von den beiden großen deutschen Steinkohlenrevieren im Westen und im Often in Betracht gieht. Der Nachteil ber Ent= fernung wird badurch fehr ausgeglichen, daß auf ber anderen Seite Berlin im Mittelpunkte vieler Rohlen= gebiete gelegen und nicht auf die Verforgung aus einer Quelle angewiesen ift und damit ber Gefahr entgeht, durch einen Monopolring der Produzenten dieses einen Gebietes ausgebeutet zu werden. Dank seiner Lage als Knotenpunkt ber deutschen Eisen= bahnen, dank feiner immer mehr ausgebauten Waffer= ftragen ift Berlin mit feinem Riefenverbrauch an Brennmaterial ein begehrter Absatplatz nicht nur für die Steinkohlenzechen in Westfalen und Ober= schlesien. Die mittelbeutsche Braunkohlenindustrie ist infolge ber fürzeren Entfernung von Berlin und ber geringeren Transportkoften dahin recht wohl in der Lage, mit ihren Brifetts den Steinkohlen in Berlin Ronfurreng zu machen, und hat sie aus ber Ber= sorgung für den hausbrand zum größten Teil bereits verdrängt. Nach Berlin ftreben ferner die niederschlesischen Steinkohlengruben, und, was noch wich= tiger ist, die billige Verbindung zu Wasser ermög= licht es auch ausländischen, gang unabhängigen Rohlenproduzenten mit ihrem Erzeugnis in Wettbewerb zu treten. Die böhmischen Braunkohlen sind 3war aus Berlin immer mehr verschwunden. Das für aber haben die britischen Rohlen, namentlich für die Versorgung ber Gaswerke, eine steigende Be= deutung gewonnen und werden fie auch, besonders nach Eröffnung bes Großschiffahrtweges nach Stettin, in Bukunft behalten. Großberlin ift alfo in feiner Roblenversorgung von keinem Revier abhängig und fann auf gahlreiche Produzenten gurudgreifen, fo daß hier ein freiester Wettbewerb vor allen anderen Stadten vorhanden fein mußte.

Diesen freien Wettbewerb wird man aber im berliner Rohlenhandel vergeblich suchen. ist gerade der berliner Rohlenhandel trotz der außer= ordentlichen Bielheit der ihm angehörenden Erifteng= gen in feste Form gegoffen. Freier Wettbewerb ist hier gegenwärtig eine Mythe aus der Vorzeit. Der Berkauf der Brennmaterialien an die Berbraucher vollzieht sich zu mehr als nenn Behnteln nach einer gang bestimmten Ordnung. Die Preise für ben Einfauf von Rohle, Rots und Britetts, ebenfo für den Zwischenhandel und für den Verfauf find gang genau festgelegt. Die Auswahl der dem Publikum zur Verfügung geftellten Marten ift genau um= grengt, ebenfo wie der Augen, mit dem der Bwischen= handel arbeitet. Ware nicht bie Schwanfung im Berbrauch, der Rohlenhandel wurde gu ben fest= befolbeten Stellungen gerechnet werden können. Daß eine fo feste Ordnung Menerungen und Ber-

befferungen in ber Berkaufsorganisation ausschließt, versteht sich wohl von selbst. Die Rohlen, Briketts und Rots muffen von der Grube bis in den Ofen burch ein halbes Dutend Bande geben, von denen jede ihre bestimmte Abgabe erhebt, in den meiften Fällen ohne nennenswerte Arbeit. Bei einer folchen Organisation ift es aber auch fein Wunder, wenn fich bas Brennmaterial auf feinem langen Weg durch so viel Bande gang gewaltig verteuert, wenn ber Berbraucher, ohne bie Frachtfoften zu rechnen, für seine Rohlen und seine Briketts im Rleinverkauf doppelt so viel und mehr bezahlen muß, als die Ware aus der ersten hand gekostet hat. Die Ber= teuerung bes Brennmaterials durch ben Sandel bis um 100 % und barüber, bei einer Ware, die nur in sehr beschränktem Umfange ber Berberbnis ansge= fett ift, an einem Plate, der von Natur für ben freien Wettbewerb wie geschaffen ift, stellt in der Wirtschaftgeschichte eine gang außergewöhnliche Erscheinung bar, und ist gerade in der Gegenwart nicht recht verständlich; denn auf allen Gebieten des Warenhandels hat sich sonst die Tendens zur Verringerung der Unkoften und des Gewinnes des Zwischenhandels mit großer Wucht bis zu einem bemerkenswerten Grade durchgefett.

Die abweichende Entwicklung des berliner Rohlenhandels hat ihren Grund in den besonderen Verhältniffen biefes Geschäftszweiges. Die Bechen, Rokereien und Brikettwerke haben sich um den Klein= vertrieb ihrer Produktion wenig gekummert. Hauptaufgabe der Werksleitungen ist die Produktion und nicht der Verkauf von Rohlen. Das meift aus Technikern bestehende Direktorium der Zechen war froh, wenn es die Produktion im ganzen an einen leiftungfähigen Rohlenbanbler verfaufen tonnte, der nun zusehen mußte, wie er mit der Abnahme und dem Weitervertrieb fertig wurde. Der Rohlenhändler lief auch das finanzielle Risiko bei seinen Abnehmern, Zwischenhändlern, Jabriken und anderen Unternehmungen, die nicht immer gleich den Raufpreis auf den Sisch legten, sondern ihn manchmal überhaupt gang zu bezahlen vergagen. Der Rohlenhandel im großen war stets nur ein Geschäft für recht kapital= fraftige Perfonen, beren Gewinnchance aber auch nicht beschränkt war. Denn trot allen Wettbewerbes unter den einzelnen Produzenten ift doch die Roble von Natur ein Monopolprodukt. Der Wettbewerb kann sich immer nur auf einige Außenbezirke er= strecken. Bu jeder Grube gehört ein bestimmtes Revier von Fabrifen und Gemeinden, die auf diefe Grube angewiesen find. Wie in der fpateren Entwicklung der Konzentration es für jedes Kohlen= revier ein unbestrittenes Absatzebiet gibt, so besteht für jede Grube ein Monopolrevier, in das die Roukurreng nur mit Preisopfern einbringen kann. Diefes Monopolrevier ist die Domäne des Rohlengroßhandels, ob er nun von einer Privatfirma ober von einer Konvention ober von einem Synbifat ausgeübt wird. In diesem Revier fann ber Großbandler Die Preise nach freiem Willen festsetzen. Er ent= schädigt sich bier durch hohe Preise für die Verluste bei seinen Abnehmern und die Ronzessionen, die er bei dem Bertrieb der hier nicht verwendbaren Pro= buktion in fernere Gebiete machen muß. Der einzige Rontrahent, mit bessen selbständigen Willen der Groß= handel rechnen muß, ist die Beche oder Grube felbst, und es ift nur natürlich, daß ber kapitalkräftige Rohlenhandel Einfluß auf die Produzenten gu ge= winnen suchte. Dies war fehr leicht durch die Befriedigung des Rapitalbedarfes der schon bestehenden Unternehmungen und durch Erwerb und Auf= ichliegung von Rohlenfeldern. Die größten deutschen Rohlenhändler find auf diese Weise die eigentlichen Besitzer der meisten und wichtigsten Rohlenwerke ge= worden und konnen diefen nun beim Abschluß der Lieferungverträge ihren Willen biktieren. Aur da, wo die Entwicklung und der Rapitalbedarf der Zechen ins Riesenhafte ging, so bag er von keiner Brivat= seite mehr allein gedeckt werden konnte, in Rhein= land=Westfalen, entschwand mit dem finanziellen Einflug den Rohlenfirmen auch die Bestimmung über den Kohlenverkauf der Zechen, und das rheinisch= westfälische Rohlensundikat kehrte sich als Werks= vereinigung bald gegen den Handel bis zu deffen Ausschaltung. Bon bem letten Bertreter bes privaten Rohlengroßhandels in Rheinland = Westfalen, von Sugo Stinnes, broht bem Syndifat deshalb bei feiner Ernenerung auch die schwerste Gefahr. Doch ist die Rapitalmacht der Werke gerade in den letten Jahren unvergleichlich größer als die des selbständigen Sandels geworden. Ist doch gerade in den letten Mo= naten eine große Angahl ber mittleren, felbständigen Rohlenhandelsfirmen am Abein in den Besitz von Bechen übergegangen, um im Interesse des Syndikats bis zu deffen Ablauf noch so viel wie möglich die Reihen bes gegnerischen Handels zu lichten.

In Mitteldeutschland und im Osten hat dagegen der Kohlenhandel immer größere Macht über die Produzenten gewonnen, und umgekehrt, wie in West= falen, dominiert hier ber Handel über die Werke, da er sie finanziell unter seiner Gewalt halten konnte. In diesem Wirtschaftgebiet war jogar der Kapitalbedarf der Werke noch nicht einmal lo groß wie ber Gewinn ber Rohlenhändler. Besonders fehlte es ben beiden böhmischen Großfirmen im eigenen Lande an Möglichkeiten der Anlage ihres berdienten Rapitals, so daß sie es der Erschließung der deutschen Braunkohlenindustrie widmeten. Diese war eben infolge ihrer starten Ausbehnung etwas freier geworden und ist jett zum größten Teil wieder bem geschäftlichen Einfluß des Großhandels unterworfen. Die Anfänge eines Syndifates selbständiger Werke, Die sich in Mittelbeutschland bereits zeigten, sind wohl für immer vernichtet.

Bu den der Herrschaft des Großhandels vorbebaltenen Gebieten gehört auch Berlin, wohin das Rheinisch-Weitfälische Kohlenspudikat seine Macht im Jandel nicht ausgedehnt hat, weil es nie die Herrschaft über die Versorgung hätte an sich bringen tonnen. Vielmehr überließ das Syndikat auch den Absak seiner Erzeugnisse in Berlin den Groß= handelsfirmen, die zum Teil noch bagu westbeutschen Ursprunges sind. Dieser Großhandel verkauft die Roble und den Roks aus Westfalen, aus Oberschlesien, die Brifetts aus der Niederlaufit und Mittelbeutschland, die Rohlen aus Bohmen und aus Großbritannien. Die Erzeugung der verschiedenften Produktionsgebiete sammeln sich alle in einer Sand: denn die Großbandler in Berlin bilden trok ihrer scharfen Rivalität wegen ber gemeinsamen Richtung ber Berdienstintereffen eine Sand. Gie fonnen burch gegenseitige Befehdung nur verlieren und muffen baher die natürliche Auslese dem Schicksal über= lassen, das die geschäftlichen Intelligenzen nicht gleich verteilt hat. Jedenfalls überwiegen die gemeinsamen Geschäftsintereffen unvergleichlich bie Rivialität, und das Zusammengeben der verschiedenen Firmen ift in allen wichtigen Fragen sehr leicht.

Weil die Rohlengufuhren Berlins aus den ber= schiedenen Produktionsgebieten in eine Sand gu= sammenftromen und die meiften Firmen bes Groß= handels direkt ober auf Umwegen mit den verschie= denen Provenienzen zugleich handeln, so ist tat= fachlich die Ronfurreng der einzelnen Reviere bis zu einem gewissen Grade aufgehoben, nama lich, soweit nicht die gang großen Lieferungen in Frage kommen an Gasanstalten und andere Ricfen= betriebe. Doch auch bei diesen spricht meistens der Bandel ein Wort mit. Ein Wettbewerb zwischen den verschiedenen Produktionsstätten besteht nur, jo= weit der Einkauf des Großhandels in Frage kommt, wo er auch ausgenutt wird. Bom Groghandel abwärts gibt es auf dem Berliner Rohlenmarkte gegen= wärtig feine Ronfurreng. Vielmehr haben fich Sand= ler und Berbraucher dem Willen bes halben Duter b Firmen zu unterwerfen, die den Markt beherrichen. Der hohe Stand der Brennmaterialpreise in Berlin trot ber fehr gunftigen naturlichen Lage, erklart sich hiernach sehr leicht.

Das Mittel für die Beherrschung des Marktes im einzelnen sind die Ronventionen. Alle Instangen bes Rohlenvertriebes sind in Berbanden organisiert, die weitaus den größten Teil aller am Rohlenhandel irgendwie Beteiligten umschließen, Es gibt Verbande der Großhandelsfirmen für Brifetts, Roks und Steinkohlen, Verbande des Zwischen= handels und solche des Rleinhandels. Durch ben Busammenichluß folder Berbande, die in sich hori= zontal gegliedert find, in vertikaler Richtung, ent= steht eine Ronvention. Go haben die Berbande ber Großhändler mit benten bes Zwischenhandels und des Kleinhandels Konventionen geschloffen für Steinkohlen, fur Roks und fur Britetts und in diesen Konventionen gang genau die Preise, Zwischengewinne, Provisionen, Lieferungbedingungen reguliert, Kontrollen eingesetzt für die richtige Befolgung der Borichriften, und auf diese Weise den gangen Vertrieb der Brennmaterialien in eine feste Ordnung gebracht. Das Reglement unterdrudt vom Großhandel abwarts jede Gelbständigkeit, macht die Rohlenhändler fast zu Beamten, ba ihnen bas wich= tigfte Merkmal bes Raufmanns, ber freie Ginkauf und Verkauf vollkommen fehlt. Eine Gelegenheit zu billigerem Einkauf durch Vereinigung gibt es nicht, ebensowenig wie zu einer Erweiterung des Rundenkreises durch billigere Bedienung.

Die Bahl der Existenzen im berliner Rohlen= handel, die auf diese Weise gebunden sind, ist mit fünftausend Sändlern und Angestellten nicht zu niedrig gegriffen. Es ware feine leichte Aufgabe gewesen, sie alle unter ben einen But zu bringen, unter bem sie jett sitzen, wenigstens nicht leicht für ben, der vor Gewaltmagregeln zurückschreckt. Golche Bedenken aber haben dem berliner Rohlengroßhandel nicht angehaftet. Er hat die Macht, die ihm feine Berträge mit ben Produzenten ber Brennmaterialien boten, im ganzen Umfange ausgenutt. Nachdem sich der Großhandel einmal über die Preise und Bedingungen des Verkaufes einig geworden war. fonnte es feine Schwierigkeiten bieten, die Abneh= mer, soweit ste handler waren, auf sie zu ver= pflichten. Allen händlern wurde eine Frist ge= stellt, in der sie sich zur Annahme der Lieferung= bedingungen bereit erklären fonnten. Saten fie bas nicht, so wurde ihnen gedroht, daß sie dann von ihrem Großhändler feine Ware mehr bekommen würden. Da aber weber bas Syndifat in Effen noch ein anderer Produzent einem Herrn X. in Berlin SO, oder anderswo fleine Quantitäten fo verkauft, daß der Mann beim handel noch verdienen kann, sondern nur zu viel höherem Preise als Ronfument, da also der Rohlenhändler anderswo so gut wie keine Ware erhält, so muß er wohl oder übel der "Ronvention" beitreten, wenn er nicht sein Geschäft schließen will. Diese Pression ift schon stark genug. Daneben gibt es noch ein anderes Mittel, um den Rleinhändler unter den Willen des Großhandels zu beugen, seine Abhängigkeit von dessen Rredit. Auf diesen ist der Rleinhändler besonders im Sommer angewiesen, wo er nichts verdienen kann und auch im Winter muß er seinen Lieferanten warten laffen, bis das Geld aus feiner Rundschaft eingeht. Aur verhältnismäßig wenige

Rohlenhändler können diese Kredithilse entbehren und sind auch in dieser Beziehung auf die Freunds schaft des Großhandels angewiesen.

Die Ronventionen haben alfo für den Rlein= bandler einen gewissen Vorteil, da sie ihm einen Rredit und eine sichere Spannung zwischen dem Preis für Ginkauf und Verkauf gewährleiften, ihm die Ronkurreng der anderen Rleinhändler bom Salfe schaffen und ferner ihn vor allem vor den Kon= fumbereinen, den Warenhäusern und Ginkaufsgenof= senschaften ichützen. Der Zusammenschluß ber Rlein= händler hat diese Vorteile noch erhöht, und dieser Zweig des berliner Handels hätte alle Urfache, sich der Konvention zu freuen, wenn nicht zwei Dinge wären. Einmal werden die Ronventionen nur auf ein Jahr geschlossen und zweitens gibt es feinen numerus clausus ber Rohlenhandler. Mit Brifetts, Rots und Rohlen fann jeder handeln, und die sichere Rente lockt viele zu diesem Geschäft, zu dem fein großes Rapital erforderlich ift. Durch die Jahr für Jahr zunehmende Steigerung der Zahl der Rohlen= händler wird für den einzelnen der Absatz fleiner, und fein Erträgnis aus dem Geschäft geht gurud, während er auf der anderen Seite nicht die Moa= lichkeit hat, es in freier Konkurrenz auszudehnen. Durch die Ueberfüllung des Standes der Rlein= händler arbeitet er auch mit zu hohen Unkosten. die das Brennmaterial dem Ronfum verteuern. Am Durchschnitt beläuft sich der Bruttonuten des Rellerhändlers bei Briketts auf die Balfte des Einkaufspreises. Bon diesem Bruttonuten ift aber nur ein sehr kleiner Teil Berdienst und auch dieser nur Entlohnung für die körperliche Alrbeit des Händlers und oft auch feiner Familie.

Die festgefügte Ordnung des berliner Kohlenshandels bringt seinen meisten Gliedern keinen Augen, sondern schafft nur allein den wenigen Großhändlern und einigen Zwischenhändlern großen Gewinn. Bolksswirtschaftlich bedeutet der berliner Kohlenhandel aber eine ungehenerliche Belastung der Kohlenberstraucher. (Ein zweiter Artikel folgt.)

# Revue der Presse.

Die Boffische Zeitung veröffentlicht die Ergebnisse der Aufstellungen der Statistischen Absteilung ber Reichsbant über

#### Deutschlands Abrechnungverkehr im Rahre 1913.

Der Abrechnungverkehr, der am treffendsten das Fortschreiten der Bargeld ersparenden Zahlungmethoden erkennen läßt, hat sich unter dem Druck der politisch und wirtschaftlich besonders ungünstigen Ronstellation des abgelaufenen Jahres nicht ganz in dem Maße wie in den Borjahren entwickelt. Immerhin ist die Stückzahl der Einlieferungen von 14942 im Jahre 1912 auf 15589 gestiegen, die insegesamt eine Summe von 73,63 (72,54) Milliarden Musmachten. Aus Girokonto wurden insegesamt gut-

geschrieben 16,69 (16,67) Milliarden M. Rompensiert wurden 77,3 (77) % der Einlieferungen. Die Zahl der Teilnehmer am Abrechnungverkehr hat sich im Jahre 1913 durch die Neuerrichtung der Ablieferungstelle zu Wiesbaden von 257 auf 270 gehoben. Am intensivsten kommt unter den einzelnen, dem Abrechnungverkehr angeschlossenen Einzlieferungstellen die Rompensationswirkung dei Hampburg (95,3%) zum Ausdruck, was seine Erklärung darin sindet, daß in Hamburg außer den bei den anderen Abrechnungstellen üblichen Einlieferungen auch noch die sämtlichen Giroübertragungen von und nach auswärts sowie die Plahübertragungen durch die Abrechnungstelle gehen. Sinter Hampburg rangiert dann in der Rompensationswirkung

an erster Stelle Frankfurt a. M. mit 85%, es folgt bann Leipzig mit 72,8%. Was die nicht fom= penfierten Ginlieferungen betrifft, fo fann man, weil die meisten Mitglieder der Abrechnungitelle auch gleichzeitig Girokonten bei der Reichsbank befigen, annehmen, daß fie auf dem Wege der Giroüberweisung ausgeglichen worden sind. Wie weit icon die Barmittelersparung fortgeschritten ift, zeigt die Satsache, daß die Gumme ber Bargahlungen 1913 bei ber Reichsbank nur noch 43,3 Mill. M., die der Umfage im Giros und Abrechnungverkehr dagegen 452,8 Mill. M., mithin das Berhältnis ber Bar= zu den Girozahlungen 9,6% betrug. - Die der berliner Abrechnungstelle angeschloffene Schede austauschstelle hatte im abgelaufenen Jahre eine Einlieferung von 408 404 (395 010) Provingicheds im Gesamtbetrage von 185 (176) Millionen zu er= ledigen. - Die Deutsche Tageszeitung (20. Mär3) knupft an die auf dem Deutschen Sandels= tage gefallenen Worte des Ministers Dr. Sydow über

#### Auslandsanleihen

an. Der Minifter wies barauf hin, dag, ber Augen der dem Auslande gewährten Unleihen barin be= ftebe, daß man ben Schuldner gewissermaßen an goldner Rette führe. Dem ift jedoch, wie die D. T. bemertt, durchaus nicht immer fo; gerade bei ben in Mode gekommenen erotischen Unleihen (aber auch bei ruffischen Unleihen G. B.) ist ber Gläu= biger oft genug, um feine Schuldner vor bem Busammenbruch zu schützen, gezwungen, Schuldnerstaate andauernd weitere Unleihen gu gewähren, so daß dieser schließlich ihn, nicht aber der Glaubiger den Schuldner an der Rette halte. Vor allem aber ist beim Kapitel Auslandsanleihen 311 beachten, das unfere Banken vom Austand, und insbesondere von den Frangosen lernen muffen, wie man mit der Gewährung von Anleihen auch effektiven Augen für das Seimatland verknüpft. Die Frangofen gewähren pringipiell feine Unleihen, aus denen nicht - abgesehen von politischen Vorteilen - ber frangösischen Industrie größere Auftrage zufliegen. Die deutschen Banten fummern sich im allgemeinen hierum wenig und schließen Die Unleihen zumeist unter dem Gesichtspunkte bes einmaligen möglichst großen Berdienstes ab. Go konnte es paffieren, daß 3. 3. als öfterreichische Banten mit China eine Unleihe abschlossen, die den öfterreichi= ichen Werften den Bau einer Ungahl von Kriegsschiffen zuführte, unfere Banken ber österreichischen Regierung, alfo bemfelben Lande, beffen Banten gerade wirtschaftliche Vorteile durch eine Unleihe er= oberten, das von ihr dringend benötigte Geld vorichiegen mußten. - Die Rheinisch = Westfälische Zeitung (20. März) gibt eine stattliche Zusammenstellung ber

#### Marineausgaben der Geemächte für 1914.

An erster Stelle rangiert natürlich Großbritannien mit 1,05 Milliarden M. gegen 995,7 Mill. M im Borsjahre. Die Vereinigten Staaten von Amerika folgen mit 606,6 Mill. M (1912: 590,7), Rußland mit 540,8

(497,4) Mill. M. Frankreich hat seinen Marineetat von 412,2 auf 507,7, Deutschland den seinen von 470,6 auf 479 und Japan den seinen von 202,9 auf 211,5 Mill. erhöht. Es ist jedoch noch fraglich, ob bas japanische Parlament den Ctat in dieser Sohe bewilligen wird. Italien nimmt nur die geringfügige Erhöhung von 205,4 auf 205,9 Mill. M vor. Für Desterreich=Ungarn, dessen Etat im Vorjahre 155,3 Mill. M betrug, fonnen die Bahlen für 1914 noch nicht zum Bergleich herangezogen werden, ba bie Ausgaben des laufenden haushaltes in höhe bon 32,2 Mill. M nur für einen Zeitraum von fechs Monaten gefordert find, weil man beabsichtigt, ben Beginn bes Rechnungjahres, das bisher mit dem Ralenderjahr zusammenfiel, auf den 1. Juli zu ver-Ueber Institute für

#### Weltwirtschaft und Weltpolitit

schreibt in der Täglichen Rundschau (18. Mär3) hans Siegfried Weber. Es ift zu begrüßen, daß der Rultusminister nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, eine besondere Auslandshochschule begründen will, sondern an den Universitäten, und vorzugsweise in Berlin, Institute für Weltwirtschaft und Weltpolitif ins Leben rufen will. Es war flar, bag der Ausbau des vorläufig als reines Sprachen= institut fungierenden Orientalischen Geminars zu einer Auslandshochschule einer völligen Neugrundung gleichgekommen und burchaus nicht zwedmäßig gewesen ware. Auch der von den Professoren Eltz bacher und Apt gewiesene Weg der Angliederung bon Austandsinftituten an die Handelshochschulen fonnte nicht gangbar erscheinen, weil die Handels= hochschulen Privatinstitute sind, an denen doch ber Staat unmöglich die Reichstolonialbeamten, Ren= fuln und Diplomaten ausbilden laffen kann. Außer= dem aber fehlen vor allem den Handelshochschulen die außerordentlich wichtigen geschichtlichen Borlesungen, ohne die ein erfolgreiches weltpolitisches Studium nicht möglich ift. Und Weltpolitif muß neben ber Weltwirtschaft besonders eifrig an den beabsichtigten Instituten getrieben werben, ba Wirtschaftpolitik ja nicht Gelbstzweck, sondern Mittel zum Zweck der Machtpolitik ift. Das wird aber nicht hin= den wirtschaftlichen Problemen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, und es muß jogar ge= fordert werden, daß die wirtschaftlichen Disziplinen, die bisher viel zu stiefmütterlich behandelt und hinter ben juriftischen gurudgesett wurden, in ben Bordergrund und über die juristischen gestellt werden. -Der Desterreichische Volkswirt (21. März) nimmt fehr scharf Stellung gegen die von der Re= gierung auf Grund bes bekannten Notstandsparas graphen geplanten

#### § 14. Anleihe.

Die Regierung beabsichtigt 4 % ige Schahscheine zum Kurse von ca. 90 % auszugeben, die nach preußischem Muster innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren zum Parikurse eingelöst werden sollen. Durch die hierdurch in Aussicht stehenden großen Verstofunggewinne von 10 11 % wird der Anleihe von

vornherein der verderbliche Charafter eines Spiel= papiers aufgedrudt. Aber gang abgesehen hiervon, handelt es fich bei ber in Frage stehenden Schatz= icheinemiffion um eine verfassungmäßige Frage von ungeheurer pringipieller Wichtigfeit. Denn wenn es ber Regierung zugestanden werden follte, auf Grund bes § 14 ihren langfriftigen Gelbbedarf beden gu tonnen, so steht einem absolutistischen Regime nichts mehr im Wege. Denn der eigentliche Ginn bes § 14 ift ja nur, ber Regierung zu ermöglichen, ohne Zustimmung des Parlamentes, einen plonlich eintretenden Bedarf als Vorwegnahme bekannter, in Rurze fälliger Staatseinnahmen beden zu fonnen. Bier aber handelt es sich erstens um eine lang= friftige Schatscheinemiffion, und bann noch bagu in einer Bobe, die aus ben normalen Budgeteinnahmen nicht mehr bestritten werden fann, also um ein birekt verfassungwidriges Vorgeben, wenn jie ohne parlamentarifche Zustimmung erfolgen foll. Außer= bem verfügt die Regierung über feinerlei budgetare Mittel zur Tilgung der Schatscheine, die also zweifel= los durch Aufnahme neuer Anleihen fonfolidiert werden muffen. Es ift dringend zu hoffen, daß die Staatsichuldenkontrollkommission in diesem für die Monarchie entscheibend wichtigen Moment nicht um= fällt. - In ber Boffifchen Zeitung (24. Mär3) widmet der Runftwiffenschaftler Rarl Scheffler bent jungft verftorbenen Direktor ber Nationalbank für Deutichland

#### Julius Stern

einen warmen Aachruf. Er neunt ihn einen der symphatischiten Theen des modernen Mäzenentums, der mit seinem regen Runstinteresse wirkliche Rultur=arbeit geleistet hat.

## Aus den Börsensälen.

Selbst in den Sommermonaten kann es an der Börse nicht stiller zugehen als gegenwärtig. Die Unternehmunglust ist bis auf ein Minimum eingeschränkt, und die Börsenspekulation hält sich ebenso konsequent wie das Privatpublikum von allen Geschäften fern. Wenn die Kurse cinige Tage lang um ein paar Prozent steigen. stellt sich bald wieder eine Abschwächung ein, und daher kann auch die berufsmässige Spekulation keine Erfolge verzeichnen. Das Publikum will ihr nun einmal nicht Gefolgschaft leisten, und diese Erkenntnis ist natürlich keineswegs geeignet, die Börse zu ermutigen. Die gegenwärtige Börsenlage unterscheidet sich durch nichts von jenen Perioden der Geschäftslosigkeit, die regelmässig in den Zeiten eines wirtschaftlichen Rückschlages einzutreten pflegen. Selbst der Rentenmarkt verharrt in einer lustlosen und zum Teil sogar schwachen Tendenz. Es zeigt sich, dass die Erhöhung der Rentenkurse zu Anfang dieses Jahres nicht so sehr die Folge einer Besserung des Kapitalmarktes war, als vielmehr einer spekulativen Betätigung, die durch die Ermässigung der

Zinssätze angeregt wurde. Immerhin tritt am Rentenmarkte noch weit eher Nachfrage hervor, als an den Märkten der industriellen Werte. So haben die heimischen Staatsanleihen in den letzten Tagen eine leichte Kurserhöhung erzielen können. Ein reger Geschäftsverkehr vermochte sich jedoch auch hier nicht zu entwickeln, und die grossen neuen Emissionen verhindern eine durchgreifende Besserung. den Bedingungen, zu denen die neuen Anleihen aufgehommen werden, erkennt man gleichfalls, dass die Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes noch immer nicht wesentlich gekräftigt ist. Trotzdem somit noch keine Anzeichen für den von der Börse schon lo lange erwarteten Umschwung vorhanden sind, zeigte sich doch in dieser Woche insofern eine gewisse Veränderung, als die unbefriedigenden Nachrichten aus der Industrie die Kurse nur ganz unwesentlich herabdrückten. An einigen Tagen gewann man sogar den Eindruck, dass sie überhaupt keine Wirkung mehr ausüben. Dies gilt z. B. von der weiteren Preisermässigung an der Düsse'ldorfer Montanbörse, die um so bemerkenswerter ist, als die Preise in den letzten Wochen stabil geblieben waren; es gilt auch von den recht ungünstigen Stimmungberichten über die Lage des belgischen Exportmarktes, wo sich der deutsche Wettbewerb immer mehr fühlbar machen soll. Es hat den Anschein, dass die belgische Eisenindustrie durch die deutsche Konkurrenz weit mehr geschädigt wird, als in den Zeiten früherer Konjunkturrückgänge. Die technischen Verbesserungen in der deutschen Industrie haben - wenigstens soweit die grossen Werke in Betracht kommen - die Herstellungkosten ermässigt, und da der Konzentrationsprozess in Belgien nicht in gleichem Masse vorgeschritten ist, so kann die Eisenindustrie dieses Landes bei den gegenwärtigen Preisen den deutschen Offerten schwer standhalten. Im Steinkohlenbergbau müssen fortgesetzt Feierschichten eingelegt werden, und das Syndikat hat im Monat Februar nur 84,54 % der Beteiligung gegen 109,16 % im Februar 1913 abgesetzt. Diese Ziffern lassen den Umfang des Rückganges deutlich erkennen und zeigen, dass auch in der Eisenindustrie bereits grössere Betriebseinschränkungen stattgefunden haben müssen, als es durch die Presse bekannt geworden ist. Dass all diese Nachrichten die Börsentendenz nicht erheblich beeinflusst haben, liegt wohl daran, dass ein grosser Teil der im Januar und Februar eingegangenen spekulativen Hausseengagements inzwischen wieder glattgestellt worden ist. Die Positionsverhältnisse sind ohne Zweifel im Laufe der letzten Wochen besser geworden; dennoch aber verhindern die unbefriedigenden Nachrichten aus der Industrie eine Erhöhung des Kursniveaus.

Ein Zeichen für die immer noch schlechte Verfassung des Kapitalmarktes ist auch die Furcht der Börse vor jeder neuen Vermehrung des Aktienkapitals. Sobald sie überhaupt nur hört, dass eine Gesellschaft Geldbedarf hat,

nimmt sie Aktienverkäufe vor, selbst dann, wenn dieser Bedarf durch Ausgabe von Obligationen gedeckt werden soll. So hat der schon in der vorigen Woche, erwähnte Beschluss der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks-und Hütten-Gesellschaft, eine Obligationsanleihe in Höhe von 25 Mill. M aufzunehmen, die Spekulation verstimmt und in diesen Tagen zu weiteren Abgaben geführt. Der Kurs ist allerdings nicht erheblich zurück-gegangen, weil das Angebot zu Deckungen der sehr umfangreichen Blankoengagements be-nutzt wurde. Während im Falle Deutsch-Luxemburg die Begleiterscheinungen Emission, nämlich der Austritt der Deutschen Bank aus dem Finanzkonsortium, die Verstimmung verstärkt haben, genügte bei anderen Unternehmungen allein schon die Erwähnung der Tatsache, dass Kapitalsbedarf vorliegt, um eine Abschwächung herbeizuführen. So wurden zu Beginn dieser Woche von der Baissespekulation vielfach Abgaben in den Aktien des Lothringer Hüttenvereins Aumetz-Friede vorgenommen, und es fanden Gerüchte Verbreitung, dass die jüngst angekündete Aufnahme einer Obligationsschuld von 20 Mill. Fr. noch nicht genüge, um die finanziellen Erfordernisse zu decken. Da die Höhe des im laufenden Geschäftsjahre bisher, hauptsächlich für den Ausbau der Zechen, verwendeten Kapitals nicht bekannt ist, und ebensowenig die noch notwendigen Erfordernisse, lässt sich nicht beurteilen, ob die Vermutung der Börse zutrifft. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch dieses Unternehmen wie die Deutsch-Luxemburgische Gesellschaft im Vergleich zum Aktienkapital eine sehr erhebliche Schuldenlast besitzt. Die Obligationen betragen unter Berücksichtigung der neuesten Anleihe 34,89 Mill. M. Die Kreditoren beliefen sich am 30. Juni 1913 auf 18,6 Mill. M. Sie werden infolge der weiteren Bauten trotz der neuen Anleihe kaum eine wesentliche Ver-minderung erfahren haben. Insgesamt dürfte sich also die Schuldenlast am Ende dieses Geschäftsjahres wahrscheinlich nicht viel unter 50 Mill. M stellen, während das Aktienkapital einen Umfang von 58 Mill. M erreicht. Dass unsere grossen Hüttenwerke einem Rückgang der Dividende durch Ausgabe von Obligationen nach Möglichkeit vorzubeugen bestrebt sind, mag für die Aktionäre sehr erfreulich sein. Es liegt hierin aber ohne Zweifel eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Besitzer der Schuldverschreibungen, und auch der Vorteil, den die Aktionäre unter normalen Verhältnissen erzielen, kann während einer scharfen Krisis sich in das Gegenteil verwandeln. Die Ausdehnung der grossen Montauwerke auf die verschiedenartigsten Betriebe schaltet das Risiko nicht völlig aus, das nun einmal in diesem Industriezweige, und ganz besonders im Bergbau, vorhanden ist.

Eine gewisse Beunruhigung bemächtigte sich auch der Spekulation, als das Eisenund Stahlwerk Hoesch von seinem

Geldbedarf Mitteilung machte. Dieses Unternehmen gibt, im Gegensatz zu den beiden ge-nannten, im Vergleich zum Aktienkapital nur wenig Obligationsanleihen aus. 'Am 30. Juni 1913 betrugen diese Schulden erst 4,9 Mill. M; inzwischen ist noch eine weitere Anleihe von 4 Mill. M aufgenommen worden, so dass die fundierten Schulden insgesamt etwa 32 % des nach Durchführung der jetzt geplanten Transaktion von 20 auf 28 Mill. Merhöhten Aktienkapitals darstellen. Von den 8 Mill. Meneuen Aktien dienen 3,6 Mill. Mezum Ankauf des Siegerländer Erzbergwerks Eisenzecherzug; der Rest zur Beschaffung neuer Betriebsmittel. Offenbar ist die neue Transaktion durch die verschärfte Konkurrenz in der Eisenindustrie veranlasst worden. Hoesch will, wie die gröss-ten Betriebe, sich vom Erzbezuge weniger abhängig machen; die Deckung des ganzen Eigenbedarfes dürfte allerdings durch die jetzt erworbene Gewerkschaft nicht erfolgen können. Rein wirtschaftlich betrachtet, erscheint die Kapitalserhöhung des Eisenwerks Hoesch durchaus nicht ungünstig, aber die Börse befürchtet dennoch, dass die Rentabilität unter dem vermehrten Aktienkapital leiden werde. Die vorzügliche Fundierung der Gesellschaft liess allerdings einen allzu weitgehenden Pessimismus nicht aufkommen.

Bruno Buchwald.

### Umschau.

Man schreibt mir: "Ich habe an Kartellpolitik. dieser Stelle schon mehrfach auf die besondere Technik aufmerksam gemacht, die sich nit der Entwicklung des Kartell- und Syndikatswesens in Deutschland allmählich herausgebildet hat, eine Technik, die es verdiente, einmal Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung und Zusammenfassung zu werden. Je stärker die Konzentration sich durchsetzt, je mächtiger die in den Kartellen geschaffene Organisationen und in diesen Organisationen wiederum die einzelnen führenden Grossunternehmungen werden, desto gewaltiger ist der von den Kartellen gegen jede Störung ihrer Geschäftspolitik ausgehende Angriff und Druck. Dafür brachten die jüngsten Jahre eine Fülle von Beweisen. Ich möchte erinnern zunächst an die Krast und Energie, mit der der nordatlantische Dampserlinienverband vor einiger Zeit, vertreten durch die nächstbeteiligten deutschen Linien, Hamburg-Amerika-Linie und Norddeutscher Lloyd, die Versuche des damals noch sehr aktionsfähigen Fürstenkonzerns niederhielt, gestützt auf den Emdener Hasen eine neue grosse Auswandererlinie über den Atlantischen Ozean laufen zu lassen. Obwohl die Hapag wie der Lloyd ausserpreussische Erwerbsunternehmungen sind, obwohl die Emdener Linie die erste preussische Grossauswanderungs-Gesellschaft werden sollte und dem heute noch sehr ruhigen, von Preussen mit Riesenkosten ausgebauten Hafen zu starkem Leben hätte verhelfen können - trotz aller dieser lockenden Aussichten für Preussen, trotz der persönlichen Beziehungen der Fürsten zu sehr massgebenden Stellen

setzten es Hapag und Lloyd durch, dass Preussen im Bundesrat für die Ablehnung der vom Fürstenkonzern beantragten Auswanderkonzession über Emden seine entscheidenden Stimmen in die Wagschale warf. Unzweifelhaft ein prägnantes Beispiel der Macht, den die verbündete Grossunternehmung auszuüben vermag, zumal sie bei der Bedeutung, die sie gewonnen hat, auch ohne weiteres die Wahrung ihrer Stellung und die Ruhe ihres Arbeistkreises als Reichsinteresse zu betonen vermag. In Wahrheit freilich bedeutete der eben erwähnte Bundesratsbeschluss praktisch nichts anderes als die Verewigung eines Monopols, dessen Förderung auf dem Wege zur Vertrustung des deutschen Grossschiffahrtsgewerbes. Recht interessant sind sodann die Vorgänge, die soeben zu der Verlängerung des Rheinischen Braunkohlensyndikats auf 15 Jahre geführt haben. Viele Monate währte der Kampf, der jetzt beendet ist. Das Syndikat war, wie meist, bedroht durch die Ansprüche der neuen Werke, die unter seinem unfreiwilligen Schutz umso leichter zu wachsen vermochten, als sie an den Syndikatslasten nicht partizipierten. Die Syndikatsinstitution ist nun in der rheinischen Braunkohlenindustrie eine besonders wertvolle Einrichtung, da dieser Verband sich eigene hohe Werte geschaffen hat. Vor allem Braunkohlenfelder, die erworben werden, um auf ihnen nicht neue Konkurrenten entstehen zu lassen, eine Brikettfabrik und anderes. Trotz dieser Werte waren einzelne Gruppen im Syndikat entschlossen, den alten Verband aufzugeben, um in offenem Kampfe sich der Aussenseiter zu erwehren. Dabei verfolgten die Hauptinteressenten des Verbandes eine interessante Politik: sie bereiteten ein Rumpfsyndikat der Besten vor, um dieses mit voller Kraft den Vernichtungkampf gegen die Widerstrebenden führen zu lassen, also eine Auslese zum Kampfe besonders geeigneter Kräfte, eine Erscheinung, die man immerhin auch zu den Neuerscheinungen der Kartellpolitik zählen darf, zumal sonst im allgemeinen in Rumpfsyndikaten alle die willkommen sind, die der gemeinsamen Parole folgen wollen. Da in der rheinischen Braunkohlenindustrie zwei alle anderen überragenden Unternehmungen das Feld beherrschen; die Rheinische Aktien-Gesellschaft für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation und die Roddergrube Aktien-Gesellschaft, so war hierdurch die Kampffront bestimmt. Wenn es nicht zur Aktion des Rumpfsyndikats gekommen ist, so war dafür vielleicht von erheblicher Bedeutung - und das ist für die Kartellpolitik recht interessant -, dass der alte Verband nicht einfach ad acta zu legen war. Gerade wegen seines Eigenbesitzes, den man - besonders die Braunkohlenfelder — kaum wieder ohne Gefahr neuer Gründungen und Produktionszersplitterungen im Wege der Aufteilung oder Liquidation verwenden konnte. So mag immerhin die hohe Entwicklung, die die Syndikatsform gerade in der rheinischen Braunkohlenindustrie gefunden hat, dazu beigetragen haben, dass die Aktionslust der Hauptinteressenten dieser Industrie etwas beengt war. Dass dem so war, darauf deutet die Tatsache hin, dass zugleich mit der Erneuerung des alten Verbandes auf 15 Jahre der gesamte Eigenbesitz des Verbandes in die Rechtsform einer selbständigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung gebracht werde. Wird es in der Folge zu einer Syndikatauflösung kommen, oder läuft der Verband ab, ohne dass seine Er-

neuerung eintritt, dann teilen sich eben die alten Verbandsglieder in die Anteile der Gesellschaft m. b. H. Da im alten Verband die vorgenannten zwei Grossunternehmungen bisher weit über die Hälfte aller Quoten hatten, würde ein entsprechender Anteilsbesitz auf sie entfallen - sie wären wohl damit in der Lage, verhindern zu können, dass die G. m. b. H. und der Besitz selbst nach Auflösung des Syndikats gegen ihren Willen verwendet wird. - Recht stark endlich stellen sich in der letzten Zeit die Verhältnisse der rheinisch-westfälischen Zementindustrie in den Vordergrund der Diskussion. Das Rheinisch-Westfälische Zementsyndikat hat schon seit Jahren mit Outsiderund anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Am 31. Dezember 1913 lief es wieder einmal ab. Nach der letzten Stunde erst gelang eine provisorische Verlängerung bis zum 15. Februar 1914, also auf 6 Wochen. Drei Werke blieben ausserhalb: Deutschland, Burania und Victoria Luise. Der 15. Februar brachte keine Einigung mit diesen Werken, die Situation verschärfte sich dadurch, dass die Emil Sauersche Gewerkschaft Elsa sich aus dem Verbande zurückzog, so dass jetzt vier Outsiderwerke den 34 Verbandsfabriken gegenüber standen. Letztere beschlossen trotzdem, mit der Auflösung des Verbandes und der Aufnahme des Kampfes noch zuzuwarten, zumal alsbald das Werk Burania Neigung zu einer Verständigung zeigte. Blieben also da das Werk Elsa, das die Höchstbeteiligung im Verbande hat, an sich syndikatsfreundlich, sich nur reine selbständige Aktienfreiheit gesichert hatte - Deutschland und Victoria Luise. Mit "Deutschland" wurde nun der Verband auf eine recht interessante Weise fertig: plötzlich wurde bekannt, das die Majorität der Besitsanrechte an "Deutschland" in andere Hände übergegangen war. "Deutschland" ist eine Gesellschaft m. b. H., deren Kapital 810 000 M beträgt. Die Anteilsmajorität wurde in eine neue Gesellschaft m. b. H. aufgebracht, die - alles andere als syndikatsfeindlich ist. Die Majorität kostete etwa  $^{3}/_{4}$  Mill.  $\mathcal{M}$ : ein Butterbrot für die Syndikatswerke, zumal der Aufwand ja nicht à fonds perdu war. "Deutschland" ist also ausgekauft. Bleibt noch "Victoria Luise" Werk, das seine Fabrik erst baut, dem also, obwohl das Werk mit billigen Vorverkäufen unbequem werden kann, wenigstens zunächt noch nicht ausschlaggebende Bedeutung für die Syndikatsfrage zukommt. wird der Verband, wenn sich die Outsiderschaft auf ein Werk beschränkt, darüber wohl nicht unbedingt fallen müssen. Dass der Verband jetzt recht bestimmt auf ein Obsiegen der Kartellidee und auf ein Durchdringen seiner Politik rechnet, geht daraus hervor, dass er soeben Hand auf die Anlagen der falliten Zementwerke Auguste Victoria in Beckum gelegt hat, indem es der erste Hypothekargläubiger des Werkes wurde, dieses also in der Hand behält und nach Belieben verwenden kann. Auch hier also wird der Verband als solcher Werksbesitzer - das Werk soll von ihm fertig gebaut werden - mit der ausgesprochenen Absicht, mit diesem Eigenwerk als Kampfwerk eine neue Waffe sich zu schaffen etwaige Aussenseiter und Störenfriede dieser Politik. Das sind gewisse interessante Zeugnisse der modernen Kartellpolitik, die zeugen, zu welch komplizierten und produktiv aktiven Faktoren diese Organisationen geworden sind."

Herr Hermann Waldemar Otto-Deutsches Platin. Düsseldorf schreibt: äusserst seltene und kostbare weisse Edelmetall Platin wurde zuerst von den Spaniern in Kolumbien gefunden; es erregte die Aufmerksamkeit der spanischen Goldsucher besonders dadurch, dass man es nicht zu schmelzen vermochte. Man hielt das Metall für ein Gemisch von Eisen und Gold und nannte es Platina, d. h. kleines, nicht besonders wertvolles Silber. Erst Watson erkannte Platin 1750 als neues Metall, und der französische Chemiker Debray war der erste, der es verstand, dasselbe im Knallgebläse bei etwa 1780° zu schmelzen. Seit etwa hundert Jahren ist der Hauptfundort des Platins das Uralgebirge, eine der ältesten Gebirgsformationen. Die Uralwäschereien liefern neun Zehntel der Gesamtproduktion. Das Metall diente früher in Russland, da es billiger wie Silber war, zur Herstellung von kleinen Münzen (von 1828 bis 1845). Im Ural kommt das Platin im sogenannten Seifengestein vor, das sind Schuttanschwemmungen verwitterter Gebirgsmassen. Durch Waschen wird das "taube" Material fortgespült, während das schwere, darunter Platin mit einem spezifischen Gewicht von 21,5, zurückbleibt. Die Ausbeute beläuft sich auf ungefähr 6000 Kilogramm per Jahr und der Preis schwankt zwischen 5800 bis 6500 M per Kilo, Der ganze Handel mit Platin wird kontrolliert durch die "Société anonyme d'Industrie du Platine" in Paris, von welcher auch die russischen Platinproduzenten abhängig sind. Bei der Verwendung dieses Edelmetalls zu allen möglichen nützlichen Zwecken, besonders in der chemischen Industrie, in der Galanterie- und photographischen Branche, übersteigt die Nachfrage weitaus das Angebot. Als Muttergestein des Platins gelten die primären Lagerstätten in sehr altem Gebirge. Die Gelehrten waren bisher der Ansicht, dass es wegen seiner unendlich feinen Verteilung im Urgestein wohl nie abbauwürdig befunden werden dürfte. In dieser Monaten Beziehung ist nun seit einigen Wandel eingetreten, der die bergbaulichen Kreise und die Behörden in hohen Masse beschäftigt Am 8. November 1913 starb im Alter von 80 Jahren in Krombach in Westfalen der Bergingenieur und Regierunglandmesser Carl Schreiber, ein Mann, der als geologischer Sonderling galt und der über fünf Jahrzehnte in den Bergen seiner engeren Heimat, im Westerwald und im Sauerland, nach Edelmetallen schürfte. Er behauptete, neben Gold und Silber sogar Platin gefunden zu haben, doch wurden seine Angaben nur belächelt, um so mehr, als die Analysen des von ihm gebrachten Gesteins auch nicht eine Spur von Edelmetall ergaben. Alle negativen offiziellen Untersuchungresultats machten aber den harten Westfalenschädel nicht weich. Schreiber behauptete, dass die gewöhnlichen, auf den Nachweis von Gold und Silber gerichteten Probiermethoden versagen müssten und Platin nur unter Einhaltung ganz bestimmter Analysengänge im Urgestein nachzuweisen sei. So lässt sich z. B. Platin, sobald es mit Silber legiert ist, mit Salpetersäure auflösen, während es als Reinmetall von dieser Säure nicht angegriffen wird. Es gelang nun Schreiber, im Laufe der Jahre ein chemisches Extraktionsverfahren herauszubilden, durch das er einwandfrei nachzuweisen vermochte, dass in kristallinischem Tonschiefer und eisenschüssigem Quarzit, welche Gesteinsarten in

mächtigen Bänken gewisse Gebirgszüge des südlichen Westfalens durchsetzen, ebenso in Lavamassen des hohen Westerwaldes, Edelmetalle, in der Hauptsache Platin, in erheblichen Mengen vorhanden sind. Nunmehr wurde das Oberbergamt in Bonn stutzig und beauftragte das "hüttenmännische und elektrometallurgische Institut an der Technischen Hochschule in Aachen" unter Anwendung des Schreiberschen Verfahrens mit einer Untersuchung der eingesandten 15 Proben der Vorkommen im hohen Westerwald. Diese Proben, je 5 Kilo, wurden unter Aufsicht eines Bergrevierbeamten geschürft. Die unterm 25. Mai 1909 erstattete Analyse ergab 140 bis 301 Gramm Silbergehalt per Tonne Erz. Auch Proben von Gold wurden gefunden und "ein anderes wertvolles Metall, das seinen Eigenschaften gemäss Platin sein könnte." Weitere Untersuchungen wurden im November 1909 vorgenommen und ergaben per Tonne Erz 3,4 bis 4 Gramm Platin und 5 bis 12 Gramm Gold. Nunmehr arbeitete Schreiber eifrig weiter an der Vervollkommnung seines Extraktionsverfahrens, wobei er besonderes Gewicht auf die feinste Verpulverung und innigste Mischung der Materialien legte. Die einige Jahre später erzielten Resultate waren direkt verblüffend und erregten allgemeines Aufsehen. Aus dem Mutungfelde Friedrich I. bei Meschede, der Gewerkschaft Hörselberg gehörend, wurden im Mai 1913 aus vier Fundpunkten grössere Gesteinsproben entnommen und in Aachen untersucht. Die Analysen ergaben auf 1000 Kilo 8 bis 19 Gramm Platin, 5 bis 11 Gramm Jridium und 3 Gramm Gold. Die bekannte Platinschmelze Heracus in Hanau fand in der Tonne Material 34 Gramm Platin, 2 Gramm Gold und 12 Gramm in Königswasser unlösliche Platinmetalle (Jridium und Rhodium). Diese glänzenden Resultate brachten nunmehr die Fachleute des Bergbaues und die deutschen Kapitalisten auf die Beine, um sich unter Ausschluss des französischen und englischen Kapitals die Mutungfelder des verstorbenen Carl Schreiber zu sichern. Dies ist um so mehr zu begrüssen, als die Gewinnung des Platins in den westfälischen Bergen von höchster nationaler Bedeutung ist. Deutschland macht sich in dieser Hinsicht vom Ural unabhängig und es werden auf Menschenalter hinaus jährlich viele Millionen im Lande gelassen, da die Platinvorkommen in grosser Mächtigkeit anstehen. Ein neues Konzentrationsverfahren ermöglicht es, das Volumen des Platin enthaltenden Gesteins ausserordentlich zu verringern, so dass künstlich der Verwitterungvorgang in der Natur (die "Seifen") geschaffen wird. Das Zentrum des Vorkommens ist der Eruptivkessel des Hohen Westerwaldes; es streicht über die Dill, die Sieg, durch das südliche Westfalen bis Meschede."

Man schreibt mir aus Frankfurt a. Main: "Der Name der Vereinigten Kunstseidefabriken Aktien-Gesellschaft in Kelsterbach-Frankfurt a. M. repräsentiert nun schon seit einigen Jahren eine sich durch immer neue unerfreuliche Kapitel fortspinnende Leidensgeschichte für die Aktionäre dieses Unternehmens. Soeben hat ein neuer Akt begonnen: die zweite Rekonstruktion, die die angeblich endgültige Sanierung bringen soll. Den Beginn dieses Aktes begleitete ein kräftiger Kurssturz der Aktien, die noch am Tage des Bekanntwerdens des neuen Verlustabschlusses

zu annähernd 1250/0 im freien Verkehr umgesetzt wurden, um sofort um etwa 40% auf zunächst ca. 85% zu fallen. Dass die Aktien noch am Tage der Aufsichtratssitzung, die mit dem Rekonstruktionsbeschlusse endete, 25% Agio bedangen, zeigt zur Genüge, wie völlig unerwartet und überraschend allen jenen Aktionären der Gesellschaft die neuesten Ereignisse gekommen sind, die nicht in Fühlung mit der Verwaltung stehen. Selbstverständlich tragen die älteren Aktieninteressenten der Vereinigten Kunstseidefabriken Aktien-Gesellschaft an ihrem Geschick zum guten Teil selbst Schuld. Mit Staunen erinnert man sich heute, dass diese Gesellschaft, die jetzt im vierten Jahre ihre Aktien dividendenlos lassen muss und erneut mit einer 1 000 000 - M - Unterbilanz abschliesst, vor noch gar nicht langer Zeit Dividenden von zweimal 35, dann 20, 15, 10 und 8 % verteilt hat, dass diese Gesellschaft im Laufe der sechs letzten Jahre vor Eintritt der Dividendenlosigkeit (im Jahre 1910) insgesamt nicht weniger als 123% ihres Aktienkapitals an Dividenden den Aktionären ausgekehrt hat. Der innere Fehler bei dem Unternehmen war, dass es viel zu lange an dem völlig veralteten Alkoholverfahren für die Herstellung von Kunstseide festgehalten hat und dass es die Gewinne, die es mit diesem Verfahren in vergangenen guten und konkurrenzarmen Zeiten erzielte, nicht in viel grösserem Umfange zur Anpassung an die technischen Fortschritte und zu modernen Neugestaltungen in den Fabriken innebehielt, sondern in überreicher Weise an die Aktionäre auszahlte. Damit wurde zwar dem sehr spekulativen Markt der Aktien dieser Gesellschaft, also dem Tagesinteresse der Gross- und Kleinbeteiligten, nicht aber der Zukunft der Gesellschaft gedient. Als das Alkoholverfahren sich, besonders bei der Neugestaltung der Verhältnisse am Markte dieses Rohprodukts, als völlig veraltet erwiesen hatte, war die Gesellschaft plötzlich ungerüstet, hatte veraltete Fabrikeinrichtungen und musste nach neuen, von schwierigen Patentprozessen bestrittenen Verfahren suchen. Sie stand dieser Situation um so hilfloser gegenüber, als inzwischen die grossen Verdienste, die früher mit der Kunstseidefabrikation erzielt worden waren, eine nicht nur sehr potente, sondern auch sehr viel klügere und besser ausgerüstete Konkurrenz auf den Plan gerufen hatten. Technisch war das Verfahren der Gesellschaft völlig überholt, speziell das Ausland hatte die Vereinigte Kunstseidefabriken-Aktiengesellschaft ganz geschlagen, so geschlagen, dass sie gar nicht mehr daneben in Betracht kam. Ausschlaggebend war in der Kunstseidefabrikation nicht mehr das Alkoholverfahren, sondern das Viscoseverfahren geworden. Die mit diesem Verfahren arbeitenden Vereinigte Elbertelder Glanzstoff-Fabriken Aktien-Gesellschaft in Elberfeld, hatte die bekannten grossen Erfolge, die ihr nicht nur zu glänzender Rentabilität verhalfen, sondern es ihr ermöglichten, an dem hohen Dividendenstandard von etwa 30 bis 40 % festzuhalten und doch gleichzeitig - was man in Kelsterbach nicht verstanden hatte - sich ihren Rang in der Technik der Fabrikation trefflich zu bewahren. Dabei waren die Vereinigten Kunstseidesabriken in Kelsterbach auch noch nach anderer Richtung hin durch die Eigenart ihrer Fabrikationstechnik zu kompliziertem und erschwertem, verteuertem Betrieb genötigt. Das Verfahren, nach dem sie arbeitete, barg eine hohe Explosionsgefahr in sich; eine zwar nicht rationelle, aber möglichst

sichere Wirtschaft erforderte infolgedessen eine weite Dezentralisation des Betriebs, so dass die Kelsterbacher Gesellschaft genötigt war, die Produktion auf vier voneinander ausserordentlich entfernten Betriebs-Fabriken, die sich auf Deutschland und die Schweiz verteilten, zu zersplittern, was natürlich das Unkostenkonto, aber auch die ganze Zweckmässigkeit der Herstellung scharf belastete und die Gestehungkosten von vornherein in ein ungünstiges Verhältnis zu der nach gefahrloserer Methode arbeitenden Konkurrenz brachte. Dazu kam dann noch, dass das Produkt der Gesellschaft nicht immer allzu beliebt war. wollte sich dann in Kelsterbach mit allerhand Experimenten helsen, mit der Aufnahme der Kunstlederfabrikation usw., machte zu diesem Zwecke kostspielige Fusionen, ohne irgend etwas anderes zu erreichen, als den Verlust neuer Kapitalien und neue Enttäuschungen und Schwächungen. Ansang 1913 sah man ein, dass es so nicht weiter gehen konnte, nachdem das Geschäftsjahr 1912 nach Aufzehrung aller Reserven mit einem Verlust von 681 000 M abgeschlossen hatte. Das Aktienkapital, das von ursprünglich 21/2 Millionen M allmäblich auf 3650000 M angewachsen war, wurde im März 1913 zusammengeschnitten auf 1 460 000 M, wobei über die Tilgung der Unterbilanz hinaus etwa 1500000 M für Abschreibungen frei wurden. Gleichzeitig führte man der Gesellschaft, deren Verpflichtungen etwa 2500000 M betrugen, durch Ausgabe von 1540000 M neuen Aktien (sodass das Aktienkapital auf 3 000 000 M wieder anstieg) neues Kapital zu, indessen nicht gerade in allzu reichlichem Umfange. Diese Sanierung war nur möglich durch Unterweifung der Gesellschaft unter die Herrschaft der Elberfelder Glanzstoff-Fabriken, die ihren Ausdruck insbesondere darin fand, dass die Elberfelder Gesellschaft mit dem Kelsterbacher Unternehmen, unter Beseitigung der bis dahin schwebenden Patentprozesse, in ein enges technisches Verhältnis trat, dessen Resultat es ist, dass die Fabrik in Kelsterbach heute die Elberfelder Verfahren gegen Lizenz frei benutzen darf und dass ihr alle weiteren technischen Fortschritte, die man in Elberfeld erzielt, zugute kommen. Die Patentstreitigkeiten mit Elberfeld drängten Kelsterbach zu diesem Arrangement, das allein Rettung zu versprechen schien. Die neuen Aktien von 1540 000 M übernahm Elberfeld und behielt davon 810 000 M, um den Rest den bisherigen Aktionären der Kelsterbach-Fabrik zum Bezuge anzubieten. Damit glaubten letztere Aktionäre, aber auch die Oeffentlichkeit, die Leidensgeschichte der Kelsterbacher Gesellschaft abgeschlossen, die Sünden früherer Jahre durch Kapitalverlust und Verlust der Selbständigkeit ausreichend beglichen. Es kam anders. Es war wirklich eine allgemeine Ueberraschung, als in den letzten Wochen die Direktion der Vereinigten Kunstseidefabriken Aktien-Ges. erklärte, dass die Sanierung vom März 1913 bei weitem nicht dem tatsächlichen Abschreibungbedürfnisse Genüge getan habe, zumal lästige Lieferungverpflichtungen abgeschüttelt und Personal abgefunden werden musste. Erneut ist jetzt eine Unterbilanz von rund 1 000 000 M vorhanden, so dass eine wiederholte Zusammenlegung des Aktienkapitals von 3 auf nunmehr 2 000 000 M stattfinden soll. Man wirft dabei ganz von selbst die Frage auf, warum denn eigentlich zu Anfang 1913, als die Elberselder Gesellschaft die Hand auf

Kelsterbach legte, nicht sofort energisch durchgegriffen habe. Fürchtete Elberfeld etwa, nicht zum Ziele der Angliederung und Konzernerweiterung zu kommen, wenn man damals schon völlig reinen Tisch gemacht, den Aktionären das wirkliche Kostenmass der ersorderlichen Bilanzbereinigung bekanntgegeben hätte? Oder hat Elberfeld übereilt sich zu dem Geschäft entschlossen, ohne wirklich ausreichend den tatsächlichen Zustand in Kelstersbach sestgestellt zu haben? Wie dem auch sein mag, es entspricht wirklich nicht der Stellung der Vereinigten Elberfelder Glanzstoff-Fabriken, dass sie die vor genau einem Jahr den ohnedies schon schwer getroffenen Aktionären der Kelsterbacher Gesellschaft einen grossen Teil der neuen Kunstseide-Aktien zu pari anbot, jetzt, nach 12 Monaten für diese Aktien im Verhältnis von 3 zu 2 eine Zusammenlegung fordern muss. Gewiss wird hiervon auch der Teil des neuen und alten Aktienkapitals der Kelsterbacher Gesellschaft betroffen, der in den Besitz des Elberselder Unternehmens übergegangen ist. Die Aktionäre der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken Elberfeld und diese selbst können aber den entstehenden Ausfall viel leichter ertragen als die vie'en Kleinaktionäre der Vereinigten Kunstseidefabriken Kelsterbach, und es ist doch keine Entschuldigung für Fehler, dass man unter ihnen selbst zu leiden hat. Wenn man fremdes Geld heranzieht, libernimmt man auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung sollte die Elberfelder Gesellschaft - schon, damit sie sich nicht der Vermutung aussetzt, sie wolle durch scharfes Operieren an Kelsterbach die Kleininteressenten dieses Unternehmens heraus drängen meiner Auffassung nach dazu führen, die ganze Angelegenheit auf andere Weise als auf die jetzt vorgesehene zu erledigen: nämlich durch vollständige Uebernahme der Vereinigten Kunstseidefabriken Aktien-Gesellschaft. Das würde der Elberfelder Fabrik nicht allzuviel kosten, selbst wenn sie für die Aktien den Paristand, zu dem sie einen Teil des Kapitals im März 1913 anbot, bewilligen würde, da sie ja einmal selbst im Besitze eines erheblichen Bestandes an Keltersbach-Aktien ist. Zum andern ist die Elberfelder Gesellschaft eine sehr hochrentierende und kräftige Gesellschaft, die ihr gegenwärtiges Kapital von 5 000 000 M - wenn sie sich die wenigen Aktien nicht leihweise beschaffen kann - nur unbedeutend erhöhen müsste, wenn sie durch Aktienaustausch unter Heranziehung ihres sehr grossen Aktienagios - der Aktienkurs steht jetzt auf etwa 600% - die Keltersbacher Aktionäre abfinden würde. Rechnet man, dass etwa 2000000 M dieser letzteren Aktien im freien Verkehr sind, so würde ein Betrag von etwa 400 000 M neuen Elberselder Aktien reichlich genügen, die ganze Kelsterbacher Affäre, die heute gewiss nicht vorteilhaft für Elberseld ist, aus der Welt zu schaffen. Die Kelsterbacher Aktionäre würden bei einem solchen Umtauschgebot Wahrscheinlich zugreifen, zumal sie eine sofort oder doch bald börsenfähige Aktie erhalten würden. Dann wäre auch Elberfeld dauernd eine Konkurrenz los, die sie freilich bisher nicht allzu sehr bedrückte."

# Gedanken über den Geldmarkt.

In London bleibt weiter der Gegensatz bestehen, der schon seit einigen Wochen auffallen muss, das ist auf der einen Seite die ständig ungünstige Gestaltung der Goldbewegung und auf der anderen die weichende Tendenz des Privatsatzes. Dabei ist es bemerkenswert, dass selbst die innerpolitischen Sorgen, die sonst nicht spurlos am Diskontmarkt vorübergehen, ohne Wirkung geblieben sind. Man kann diese Erscheinung eben nur so verstehen, dass die Banken und sonstigen Geldanleger im neuen Quartal grosse Rückflüsse und wenig passende Anlagegelegenheit erwarten und daher schon jetzt auf die Füllung des Portefeuilles bedacht sind. Andererseits wird aber die fremde Konkurrenz um das Gold nicht so tragisch genommen, weil man fest damit rechnet, zum Beginn des kommenden Vierteljahres den fremden Wettbewerb teilweise zurücktreten zu sehen und die eigenen Kassen dann wieder auffüllen zu können. Man hegt diese Hoffnung anscheinend um so mehr, als die Verhältnisse in Brasilier, besonders die ständig passive Handelsbilanz des Landes, noch grosse Exporte der dortigen Konversionskasse erwarten lassen. So sind schon in der letzten Zeit die Ansprüche Argentiniens teilweise von dort befriedigt worden und neuerdings sogar 400 000 Pfund nach Europa abgegangen, die in der Hauptsache vermutlich ihren Weg nach London finden werden. Das verbessert im Moment die Aussichten für die englische Goldversorgung, wenn es dafür auch die prekären Verhältnisse in Brasilien um so schärfer illustriert. Auch in der verflossenen Woche war wieder Russland in grösserem Umfange Konkurrent am Barrenmarkte und zahlte sogar bis -/77.91/2, um andere Mitbewerber aus dem Felde zu schlagen. Wie die Frankfurter Zeitung meldet, handelt es sich bei diesen merkwürdigen Käufen, die zu einem Zeitpunkt unternommen werden, in dem sich die russische Valuta unter ihrer eigentlichen Münzparität bewegt, um Rimessen, zu deren Beschaffung sich die französischen Uebernehmer der letzten Eisenbahnanleihe verpflichtet hätten. Dieser Zusammenhang kann aber keineswegs die Gewaltsamkeit der Operation herabmindern, die darin liegt, das Gold von aussen her ins Land zu ziehen in einem Moment, wo die Bewegung der Valuten erkennen lässt, dass grosse aktuelle russische Zahlungverpflichtungen an das Ausland bestehen. Es handelt sich hier anscheinend um einen Teil der Massnahmen, die zwischen Frankreich und Russland zur Erhöhung der russischen Kriegsbereitschaft vereinbart worden sind. Sollte aber die russische Ernte unbefriedigend ausfallen und demnach auch die diesjährige Exportkampagne hinter den Erwartungen zurückbleiben, so dürfte es Russland kaum gelingen, das auf so unnatürliche Weise herangezogene Gold im Lande zu behalten.

Am heimischen Markt hat sich nach dem Medio wenig verändert. Tägliches Geld ist weiter stark offeriert, und der Privatdiskont verharrt ungefähr auf dem Niveau der Vorwoche. Die Ultimoregulierung hat auf der Basis von ca. 5 % eingesetzt, doch zeigt sich vereinzelt bei den Geldgebern auch Neigung, unter diesem Satz abzuschliessen. Bemerkenswert und bezeichnend für die Geldflüssigkeit des hiesigen Marktes ist es, dass die Devisenkurse in der letzten Zeit steigende Richtung eingeschlagen haben; es

# Plutus-Merktafel.

|              | 7 70                  |                             |          | 7 COOL        |             |              |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| Man          | notie                 | e auf seir                  |          |               |             |              |
| THE ST       |                       | Düsseldorfer                | Börs     | e. — I1       | onmonger-   |              |
|              |                       | Bericht                     | - Prär   | nienerkläru   | ng Berlin,  |              |
|              |                       |                             |          |               | Deutsche    |              |
|              |                       |                             |          |               | nos, Ham-   |              |
|              |                       |                             |          |               | ommerciale  |              |
|              |                       |                             |          |               | Hamburg,    |              |
|              |                       |                             |          |               | n. Deutsche |              |
| Fre          | itag,                 | Credit-Ans                  | raisaba  | Hypotheke     | andelsbank, |              |
|              | März                  | derchausen                  | Mai      | hildenhütte   | , Aren-     |              |
| $5^{7}/_{8}$ | -6%                   |                             |          | . f. Bergbau  |             |              |
|              |                       |                             |          | Marienhüt     |             |              |
|              |                       |                             |          | ektrotechni   |             | 4/5          |
|              |                       |                             |          | ch, AktGe     |             |              |
|              |                       |                             |          |               | en-Schalke, |              |
|              |                       | Stuttgarter                 | Stras    | senbahnen,    | Deutsche    |              |
|              |                       | Zündholzfa                  | briken-  | Ges. Lauen    | burg, A G.  | Mitt         |
|              |                       |                             |          | erkauf. — S   |             | 1. A         |
| 17-14        |                       | Bezugsrech                  | ts Rhei  | nische Schi   | uckert.Ges. | $5^{1}/_{8}$ |
| Bat.         |                       | Bankausweis                 | New      | York          | - Ultimo-   |              |
|              |                       | liquidation                 |          |               |             |              |
|              |                       | GV.: Dre                    |          |               |             | 100          |
|              |                       | schaft, St.                 |          |               |             |              |
|              |                       | Vogtländise                 |          |               |             |              |
|              |                       | Co., Bergy                  |          |               |             |              |
|              |                       | werks-Ges.                  |          |               |             | Donne        |
|              |                       | fahrts.Ges                  | Argoni   | emen, Deuts   | Poisbolt    | 2. A         |
|              |                       | Metallschra                 |          |               |             | 47/8-        |
|              |                       | Hartstein-I                 |          |               |             | . /8         |
|              |                       | Bergwerks-                  |          |               |             |              |
| Sonna        | abend,                | tracht Bra                  |          |               |             |              |
|              | März                  | fabriken, I                 |          |               |             |              |
|              | $-6^{\circ}/_{\circ}$ | Bremen-Be                   | sigheim  | er Oelfabri   | iken, Feld- | The second   |
| , ,          | , ,                   | mühle Papi                  |          |               |             |              |
|              |                       | versche Pa                  | pierfabi | ciken Ahlfe   | ld-Gronau,  |              |
|              |                       | Revision Tr                 |          |               |             |              |
|              |                       | Böhmische                   |          |               |             |              |
|              |                       | Dampfer-C                   |          |               |             |              |
|              |                       | Siegmundsl                  |          |               |             | Frei         |
|              |                       | fabrik, Ra<br>Glanzstofffa  | beikon   | Gobbard &     | erei, ver.  | 3. A         |
|              |                       | cordia-Spin                 |          |               |             | 43/4-        |
|              |                       | Linoleum-V                  |          |               |             |              |
|              |                       | Tramway                     |          |               |             |              |
|              |                       | Elettriche (                | Genove   | si.           |             |              |
|              |                       | Essener Börse               | _        |               | ung Paris.  |              |
|              |                       | Frankfurt a                 |          |               |             |              |
|              |                       | burgische                   |          |               |             | - 1000       |
|              | minote.               | bergische                   | Bankan   | stalt vorn    | n. Pflaum   |              |
| 401          |                       | & Co., Wü                   | rttembe  | ergische Ve   | ereinsbank  |              |
|              |                       | Stuttgart, I                | anziger  | r Privat-Ak   | tien-Bank,  |              |
|              | 4                     | Dampfschift                 |          |               |             |              |
| Mon          | tag,                  | Treuhand-C                  |          |               |             | 1000         |
| 30.          | März                  | thal, Ver. F                |          |               |             | Sonna        |
| 53/4-        | 57/8%                 | Regis, Grü                  |          |               |             | 4. A         |
| -            | 1070                  | mann Akt                    |          |               |             | 43/4-        |
|              |                       | park Terrain                |          |               |             |              |
|              |                       | fabrik Titte                |          |               |             |              |
|              |                       | tinental-Gas<br>werk Thale, |          |               |             |              |
|              |                       | Mitteldeuts                 |          |               |             |              |
|              |                       | mineraeurs                  | me 119   | er egrein-Ind | ustric      |              |

5) Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessenten davin alles Warschlusser. darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tageu in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berken vom selben Tag des Vorjahres

Keramitwerke.

Schluss der Zuzahlungfrist Deutsche

Düsseldorfer Börse. - Lieferungtag Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M. — Ultimoliquidation Paris. — G.-V.: Deutsche Bank, Bergisch Märkische Bank, Deutsch-Ueberseeische Bank, Azow-Don Com-merzbank, Dänische Landmannsbank, Neue Boden-Akt.-Ges., Rheinische Gerbu. Farbstoftfabrik Gebr. Müller, Alsensche nstag. Portland - Cementfabriken, März Braunkohlenwerke Kulkwitz, Aachener -53/4% Kleinbahn, Phönix Akt.-Ges. f. Braunkohlenverwertung, Dampfschiffahrts-Ges. Neptun. - Schluss der Einreichungfrist Sächsische Pitisch- v. Krimmerfabrik Akt.-Ges., Einreichungfrist Obligationen Zwickauer Elektrizitätswerk u. Strassenbahn, Einreichungfrist Sächsische Dachsteinwerke vorm. Petrikowsky. Essener Börse. — Berlins Getreidebestände. – Hamburger Kaffeevorräte. – Märzausweise Grosse Berliner Strassenbahn, Allgemeine Berliner Omnibus-Ges., Elekwoch. trische Hoch- u. Untergrundbahn, Ham-April -53/8% burger Strasseneisenbahn, Hamburg-Altonaer Centralbahn. - G.-V.: Dürener Bank, Hamburg-Bremer Afrika-Linie.

erstag. April -51/10/0

Essener Börse. - Ironage-Bericht. Bankausweise London, Paris. - Reichsbankausweis. - G .- V .: Dette Publique Hellenique, Norddeutscher Lloyd, Commerz- und Disconto-Bank, Rheinische Creditbank, Pfälzische Bank, Löbauer Bank, Märkische Bank Bochum, Consolidiertes Braunkohlenbergwerk Caroline, Allgemeine Deutsche Kleinbahn, Norddeutsche Jutespinnerei u. Weberei, Gross-Lichterfelder Bauverein.

Terrain-Akt.-Ges. Park Witzleben.

itag, April -5º/a Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-tiericht. - Zahltag Paris, Wien. - Duurings Kaffeestatistik. — Märzausweis Luxemburgische Prinz-Heinrich-Bahn. - G.- V.: Ludwig Löwe Akt.-Ges., Deutsche Waffen- u. Munitionsfabriken, Mecklenburgisch-Strelitzsche Hypothekenbank, Süddentsche Diskont-Ges., Schöller & Eitorfer Kammgarnspinnerei, Grube Leopold b. Edderitz, Silesia Verein Chemi-scher Fabriken, Wittener Glashütten, Strassenbahn Hannover, Deutsche Linoleumwerke Hansa, Chemnitzer Aktien-Spinnerei, Chemin de fer de Paris-Lyon-Mé literrar ée.

bend, April -5%

Bankausweis New York. — G. V.: Berliner Handels-Gesellschaft, Banca Generala Romana, Stahl & Federer, Anhalt-Dessauische Landesbank, RussischeBank für auswärtigen Handel, Ostbank für Handel u Gewerbe, Schlesischer Bankverein, Allgemeine Gas-Akt.-Ges. Magdeburg, Sächsische Strassenbahn - Ges. Plauen, Atlas Lebensversicherungs-Ges. Ludwigshafen, Braunschweig. Kohlenbergwerke, Dittersdorfer Filz- und Kratzentuchfabrik, Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken, Westfälisch - Anhaltische Sprengstoff - Akt .-Ges., Keyling & Thomas Eisengiesserei.

Ausserdem zu achten auf: Abschluss des Stahlwerksverbands, Oesterreichische Eisenbahnen.

Zulassunganträge (in Mill. M): Berlin: 1 neue Aktien, 2 5% Gerresheimer Glashüttenwerke, 30 4% Hyp.-Pfdbr. Preussische Bodencredit-Akt.-Bank, 11 Anteilscheine Neu-GnineaCo., 20 4% Kommunal Obl. Deutsche Hypoth.-Bank. Hamburg:  $21^{1}/_{4}$  5% Obl. Ungarische Lokaleisenbahn, 500 Kr.  $4^{1}/_{2}$ % Ungar. Staatsanleihe. Stettin: 2,31 Aktien Chemische Fabrik Pommerensdorf. Frankfurt: 20 4% Hyp.-Pfdbr. Vereinsbank Nürnberg. Dresden: 0,250 Aktien Bautzener Brauerei und Mälzerei.

#### Verlosungen:

31. März: Braunschweiger 20 Tlr. (1868), Freiburger 50 Fr. (1887). 1. April:  $4^{\circ}/_{0}$  Badische 100 Tlr. (1867),  $3^{\circ}/_{0}$  Rotterdamer 100 Gld. (1868),  $2^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  Stuhlw.-Raab-Grazer Eisenb. 100 Tl.,  $4^{\circ}/_{0}$  Theiss-Regulierung 100 Gld. (1880),  $3^{\circ}/_{0}$  Türkische 400 Fr. (1870),  $2^{3}/_{0}$ ,  $3^{\circ}/_{0}$  Crédit foncier de Fr. (1879, 1880, 1891, 1899), desgl.  $3^{\circ}/_{0}$  Pfdbr. (1909),  $2^{1}/_{2}$ ,  $3^{\circ}/_{0}$  Pariser 400 u. 300 Fr. (1894/96, 1912).

geht daraus hervor, dass Anlagen des Auslandes zum Ultimo in nennenswertem Umfange hier nicht erwartet werden. Besonders fest lag Scheck Paris; anscheinend waren in dieser Devise auf den sonst am Quartalsschluss üblichen Rückgang hin stärkere Baisseengagements per Ende März eingegangen worden, die jetzt zur Deckung gelangen, da man, wie eben erwähnt, nicht mehr annimmt. dass sich grössere Summen von Paris aus zur Neuanlage im Quartal hierher wenden. Recht fest lag auch Scheck Wien. Es sieht aus, als ob auf die aus den letzten Anleihegeschäften hier entstandenen österreichischen Guthaben in der letzten Zeit von der Donau aus stärker disponiert worden ist. Auch die bevorstehende Emission österreichischer Schatzscheine, bei der eine grössere deutsche Beteiligung zu erwarten ist, dürste bereits einen gewissen Einfluss auf die Kursgestaltung ausgeübt haben.

Justus.

### Antworten des Herausgebers.

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Der Herausgeber des Plutus erteilt grundsätzlich keine Auskünfte über die Solidität und den Ruf von Firmen sowie über die Qualität von Wertpapieren. Alle hier wiedergegebenen Auskünfte sind nach bestem Wissen und eventuell nach eingehender Erkundigung bei Sachverständigen erteilt. Die Auskunfterteilung ist jedoch eine durchaus freiwillige Leistung des Herausgebers, für die er keinerlei vertragliches Obligo übernimmt.

L. S. in Posen. Anfrage: "1. In den Bilanzen der Terrain-, Bau- und Grundbesitz-Gesellschaften erscheinen auf der Aktivseite die im Besitz der Gesellschaft befindlichen Grundstücke, deren Wert meistenteils in einem Betrage angegeben ist, während sich auf der Passivseite die Summe der auf diesen Grundstücken lastenden Hypotheken befindet. Welcher Wert ist es nun, der diesen Grundstücken in den Bilanzen unter den Aktiven zugrunde gelegt wird? (Ankauswert, amtlicher Taxwert usw.?) 2. Ferner würde ich Sie um Angabe der Literatur über die Inventarisierung von Gebäuden bitten."

Antwort: 1. Ich habe mich wegen dieser Frage, um Sie darüber zu informieren, wie in der Praxis bilanziert wird, bei einer grossen Aktien-Gesellschaft erkundigt, von deren Direktion mir geschrieben wird: "Zu unterscheiden ist bei der Bilanzierung zwischen bebauten und unbebauten Grundstücken. Bezüglich der ersteren ist es üblich, sie zum Erwerbspreise einschliesslich Erwerbskosten - keinesfalls höher — in die Bilanz einzustellen, sofern nicht wertmindernde Gründe vorhanden sind, welche eine niedrigere Bewertung erforderlich erscheinen lassen. Etwa nötige Abschreibungen vom Gebäudewert sind jährlich vorzunehmen. Aussergewöhnliche Umbaukosten, welche die Rentabilität erhöhen, z.B. Einbau von Zentralheizung, Warmwasserversorgung, Fahrstuhl, können dem Buchwert zugeschlagen werden; dagegen sind laufende Reparaturen, Steuern und alle sonstigen Unkosten über Unkostenkonto zu verbuchen. Bei unbebauten Grundstücken gilt zunächst, dass auch hier der Erwerbspreis als Buchwert einzusetzen ist. Alle Aufschliessungskosten werden dem Buchwert zugeschlagen. In bezug auf gezahlte Hypothekenzinsen, Steuern und dergleichen ist die Praxis verschieden. Die Aufwendungen hierfür können dem Buchwert zugeschlagen werden, sofern letzterer nicht etwa dadurch den Marktwert übersteigt. Taxwerte werden der Bilanzierung von Grundstücken nicht zugrunde gelegt; es sei denn, dass die Taxen zu dem Zwecke aufgenommen sind, zu hoch erscheinende Buchwerte herabzusetzen." - 2. Lewin, Die Inventarisierung von Industrie- und Gewerbebetrieben (M 2,50).

K. W. in Meiningen. Anfrage: "Ihr "Plutus-Archiv" macht keine speziell finanzwissenschaftlichen Werke namhaft und ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie mir einige populär gehaltene einschlägigen Werke neueren und neusten Ursprungs, welche sich zum Selbststudium eigneten, bezeichnen würden."

Antwort: Populär geschriebene finanzwissenschaftliche Werke sind u. a. Fellmeth: Grundzüge der Finanzwissenschaft (M 2,75). Pickhahn: Kleine Finanzwissenschaft (M 2). Kempin: Elemente des Finanzwesens (M 3). Die umfangreicheren empfehlenswerten Werke grundlegender Art über Finanzwissenschaft von Conrad, Eheberg, Heckel und Roscher — ganz abgesehen von Ad. Wagners vierbändiger Finanzwissenschaft — sind schon relativ schwer geschrieben.

F. S. in Düsseldorf. Anfrage: 1.) "Ich gestatte mir die Anfrage, ob Sie mir einige Werke nennen können, welche die gesamten Handelswissenschaften sowie die Handelsgeographie umfassen. 2.) Es liegt mir speziell daran, mich über die Marktverhältnisse der Handelsartikel, die von Deutschland nach Japan ausgeführt werden, und über die Marktverhältnisse der Handelsartikel, die von Japan nach Deutschland eingeführt werden, zu orientieren."

Antwort: 1.) Ueber Handelswissenschaften etc. orientieren am besten: Maier-Rothschild: Handbuch der gesamten Handelswissenschaften 3 Bände (M 30,-). Sehr brauchbar ist auch das von Obst herausgegebene "Buch des Kaufmanns" 2 Bände (M 24,—). 2.) Für den Handelsverkehr mit Japan ist vor kurzem ein sehr umfangreiches Werk erschienen, das Ihnen zweifellos sehr gute Dienste leisten wird. Es ist dies: O. Scholz und Dr. K. Vogt "Handbuch für den Verkehr mit Japan" (M. 20,-). Um ständig auf dem Laufenden über etwaige Veränderungen im japanischen Zolltarif und in der Marktlage zu sein, müssten Sie als Ergänzung noch regelmässig die vom Reichsamt des Innern herausgegebenen "Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft", die an Interessenten kostenlos abgegeben werden, lesen. Zu empfehlen wäre auch die Lektüre der monatlich er-scheinenden Veröffentlichungen der Kais. Konsulate und Handelssachverständigen, die unter dem Namen "Deutsches Handelsarchiv" im Verlage von Ernst Siegfried Mittler & Sohn in Berlin erscheinen.

# Plutus-Archiv. Chefs und Angestellte.

(Entscheidungen des Berliner Kaufmannsgerichts.)

\$ 70 HGB.

Abfällige Bemerkungen über das Geschäft. Der Kläger ist entlassen worden, weil er nach der Behauptung der Beklagten geäussert habe, in der Bude sei nichts los — er habe damit das Geschäft gemeint — es gebe keine Schmussecken und nicht einmal einen Platz, wo man Bier trinken könne. Das Gericht verurteilt: es seien keine Gründe zur Enllassung gegeben. (Urteil der I. Kammer vom 10. März 1914.)

#### \$ 286 ZPO.

Ungerechtsertigte Ablehnung des unter Eideszuschiebung angebotenen Beweises. Die Klägerin
war auf einen Probemonat bis 31. Dezember engagiert.
Der Beklagte behauptet, er habe ihr an diesem Tuge
gesagt, sie könne noch einen weiteren Monat zur Probe
bleiben. Die Klägerin bestreitet dies; sie nimmt die gesetzliche Kündigungsfrist in Anspruch, da sie über den vereinbarten Probemonat hinaus ohne besondere Abrede beschäftigt worden sei; sie habe auf keinen Fall jene Auesserung gehört, diese sei auch sicher vom Beklagten nicht
getan. Dieser schiebt ihr den Eid darüber zu. Das
Gericht verurteilt, ohne über den Eid zu erkennen: es
habe auch, ohne dass Klägerin den Eid leiste, die Ueber-

zeugung gewonnen, dass sie nicht gehört habe, was der Beklagte gesagt habe. (Urteil der 1. Kammer vom 10. März 1914.) — Die Entscheidung ist bedenklich. Das Gericht darf an sich einen angebotenen Beweis, so lange eine Behauptung noch streitig ist, nicht ablehnen. Der Klägerin mehr zu glauben als dem Beklagten lag kein Anlass vor. Aber offenbar wollte ihr das Gericht den Eid ersparen, weil sie erst 16 Jahre alt war. Indessen, wenn das Gericht glaubte, sie würde auch ohne Eid die Wahrheit sagen, so walteten doch keine Bedenken ob, ihr den Eid abzunehmen, der nach der Prozesslage an sich hätte abgenommen werden müssen.

#### § 63 HGB.

Vertragsmässiger Ausschluss des Gehaltsanspruchs für den Krankheitfall. Nach einem Urteil der II. Kammer vom 12. Februar 1914 ist die Vereinbarung giltig, dass der Handlunggehilfe für solche Tage, an denen er dem Geschäft fernbleibt, gleichviel ob wegen Krankheit oder aus einem andern Grunde, kein Gehalt erhalten solle. Das ist jetzt wohl auch die herrschende Ansicht beim Berliner Kaufmannsgericht, nur die III Kammer pflegt § 63 für zwingendes Recht zu erklären.

# Neue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Kursberechnung aller an den deutschen Börsen notierten Dividendenpapiere zum Zwecke der Wehrbeitragserklärung. 2. Ausgabe. Kurse vom 31. Dezember 1913 mit und ohne Dividendenabschlag. Berlin, Januar 1914.

Berliner Börse. — Augsburger Börse. — Braunschweiger Börse. — Bremer Börse. — Breslauer Börse. — Cölner Börse. — Dieseldorfer Börse. — Essener Börse. — Frankfurter Börse. — Börse zu Halle a. S. — Hamburger Börse. — Börse zu Hannover. — Königsberger Börse. — Leipziger Börse. — Magdeburger Börse. — Mainzer Börse. — Mannheimer Börse. — Münchener Börse. — Stuttgarter Börse. — Zwickauer Börse.

Werkpensionskassen, Knappschaftskassen und ähnliche Einrichtungen in ihrer Bedeutung für Geld- und Kreditwesen. Von Privatdozent Dr. Adolf Günther, Berlin. Untersuchungen über das Volkssparwesen. Band 137, II. Teil. 3. Bd. der Schriften des Vereins für Sozial-Politik. Im Buchandel nicht erschienen. Verlag Duncker & Humblot, Leipzig, München.

Private Werkpensionskassen. — Die innere Struktur der Kassen. — Uebersicht über das Material. — Allgemeines über die Organisation der Kassen. — Grundvermögen der Kassen. — Mitgliedschaft. — Beitragsleistungen. — Rechtsstellung beim Ausscheiden aus dem Dienst, insbesondere Beitragsrückgewähr. — Leistungen der Kassen, insbesondere Bewegung des Mitglieder- und Pensioniertenstandes. — Allgemeines über die Verwaltung. — Die Geschäftsergebnisse der Kassen. — Pensionskassen der Gemeindeverwaltungen. — Knappschaftkassen.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Begründet von Julius Wolf. Fortgeführt von Dr. Ludwig Pohle, Prof. der Staatswissenschaften an der Frankfurter Akademie 1914. Neue Folge. V. Jahrgang, Heft 1. Preis des Heftes 2,00 M. Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung.

Neue Darstellungen der Geschichte der Volkswirtschaftlehre. Von L. Pohle. — Die Bevölkerungentwicklung in Irland. 1. Von F. Prinzing. — Grundbegriff, Aufgaben und Methode der Wissenschaft von der Volkswirtschaftpolitik. I. Von W. Hasbach.

Das Wirtschaftsjahr 1911. Jahresberichte über den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt. Für Volkswirte und Geschäftsmänner, Arbeitgeber- und Arbeiter-Organisationen. Von Richard Calwer. Erster Teil: Handel und Wandel 1911. Preis brosch. 15,00 M., geb. 16,00 M. Jena 1913, Verlag von Gustav Fischer. Entwicklung der Produktion. — Kartellwesen. — Die

Lage des Arbeitmarktes. — Streiks und Aussperrungen.
— Landwirtschaft. — Bergbau. — Eisengewerbe. —
Metalle und Maschinen. — Textilgewerbe. — Bekleidung-,
Nahrung- und Genussmittelgewerbe. — Baugewerbe. —
Geldmarkt. — Börse und Bankwesen. — Auswärtiger
Handel. — Verkehrswesen. — Einkommen und Konsum.
— Warenpreise. — Kurze Uebersicht der wirtschaftpolitischen Reichsgesetze — Chronik des Jahres 1911.

Dle Chemische Industrie in Belgien, Holland, Norwegen und Schweden. Von Thomas H. Norton, Konsul der Vereinigten Staaten in Chemnitz i. S. Handelssachverständiger des Department of Commerce and Labor. Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche übertragen und ergänzt von Dr. H. Grossmann. Privatdozent an der Universität Berlin. Preis brosch. 400 M. Braunschweig 1914, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn.

Die chemische Industrie in Belgien. — Die Schweselsäureindustrie. — Salpetersäure, Salzsäure und Natriumsulfat. — Superphosphat. — Guano und Thomasmehl. — Silicosluoride, Kupsersulfat, Kupser. — Die Sodaindustrie. — Die Organisation der Solvaygesellschaft. — Kristallisierte Soda, Natriumbicarbonat, kaustische Soda. — Chlorkalk. — Natriumsulfid, Sulfite, Magnesiumsulfat. — Alaun. — Phosphor, Phosphorsäure. — Mineral'arben. — Komprimierte

Gase, Bariumsulfat, Borax. - Arsenik, Zinkchlorid, Wasserstoffsuperoxyd. - Zement. - Zündhölzer. - Gas. Papier, Leuchtgas und Nebenprodukte. - Teerdestillation und Teerfarbenfabrikation. - Holzdestillation. - Gerbstoffextrakte. - Explosivstoffe. - Stärke, Leim und Gelatine. - Oel und Fette. - Margarine, Kerzen, Seife. - Firniss and Lacke, Parfümerien und pharmazeutische Produkte. - Zuckerindustrie. - Berg- und Hüttenwesen. - Der Handelsverkehr in Chemikalien und verwandten Produkten zwischen Deutschland und Belgien. — Die chemische Industrie in Holland. — Die chemische Industrie in Norwegen. — Die chemische Industrie in Schweden

Kurstabellen der Norddeutschen Börsen 1913. III. Jahrgang. Zusammenstellung der monat-lichen und jährlichen höchsten, niedrigsten und letzten Kurse von allen an den Börsen von Hamburg, Bremen und Hannover ge-handelten Wertpapieren, Sorten und Wechseln sowie der Ultimo-Liquidations-Kurse. Anmerkungen über Kapital, Reserven, Zinsen und Dividenden. Preis 4,00 M. Berlin, Leipzig, Hamburg. Januar 1914, Verlag für Börsen- und Finanz-literatur A.-G.

Kurstabellen der Frankfurter Börse 1913. III. Jahrgang. Zusammenstellung der monatlichen und jährlichen höchsten, niedrigsten und letzten Kurse von allen an der Frankfurter Börse gehandelten Wertpapieren, Sorten und Wechseln sowie der Ultimo-Kompensations-Kurse. Anmerkungen über Kapital, Reserven, Zinsen und Dividenden nebst einem Verzeichnis der an der Frankfurter Börse zum Terminhandel zugelassenen Wertpapiere und der Stichtage der Ultimoliquidation. Preis 4,00 M. Berlin, Leipzig, Hamburg. Januar 1914, Verlag für Börsen- und Finanzliteratur A .- G.

Kurstabellen der Süddeutschen Börsen 1913. III. Jahrgang. Preis 4,00 M. Berlin, Leipzig, Hamburg. Verlag für Börsen- und Finanzliteratur A.-G. Zusammenstellung der monatlichen und jährlichen höchsten, niedrigsten und letzten Kurse von allen an den Börsen von München, Augsburg, Mannheim und Stuttgart gehandelten Wertpapieren, Sorten und Wechseln. Anmerkungen über Kapital, Reserven, Zinsen und Dividenden.

Industrie-Förderung. Nach einem im Verein öster-reichischer Chemiker in Wien gehaltenen Vortrag. Von Dr. R. Escalles in München. Preis brosch. 1,20 M. Stuttgart 1914, Verlag von Ferdinand Enke.

Die Zukunft der Verbrauchssteuern in Deutschland. Von Geh. Reg.-Rat Dr. Julius Lissner, Berlin. Heft 9 der Finanzwirtschastlichen Zeitfragen. Preis brosch. 2,00 M. Stattgart 1914, Verlag von Ferdinand Enke.

Wehrbeitrag und Lage. — Direkte Steuern, Reich, Einzelstaaten und Kommunen. — Getränke- und Cigaretten-

besteuerung. — Luxus und Wertzoll.

Konjunktur und Eisenbahnen. Von Offenberg, Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat und Ministerialdirektor des Kgl. preussischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, Berlin. 10. Heft der Finanzwirtschaftlichen Zeitfragen. Preis brosch. 2,00 M. Stuttgart 1914, Verlag von Ferdinand Enke.

Vorbemerkung. — Die Eisenbahnen und die grossen Kulturwogen. — Die Betriebsergebnisse der gesamten dentschen Bahnen. — Die Betriebsergebnisse der preussischen Bahnen. — Die Eisenbahnen und die kleineren Konjunkturwellen. — Die Einwirkung der Eisenbahnen auf die Ronjunktur. — Ausblick.

Deutscher Börsen-Kalender und Effekten-Hand-buch 1914. 51. Jahrgang. Beilage zur "Frankfurter Zeitung". Preis 2,00 M. Frankfurt a. M. Selbstverlag der Societäts Druckerei Ges. m. besch. Haftung.

Aulehenslose. Auszahlung anderer Lose. — Zahlstellen von Losen. — Gezogene Serien. — Allg. Verlosungregister. Notizen über Coupons. — Russ. Zollcoupons. — Dividenden von Aktiengesellschaften. —

Emissionen im Jahre 1913. — Ergänzung zum Frankfurter Kursblatt. — Abschlüsse von Aktiengesellschaften. — Kursschwankungenim Jahre 1913. - Kompensationskurse der Franksurter Börse im Jahre 1913. — Warenpreis-Schwankungen im Jahre 1913. — Rentabilität der fest-verzinslichen Anlagewerte. — Liquidationstage der Börsen von Flankfurt, Beilin, Hamburg, Genf, Wien, Brüssel, Basel, Zürich, London. — Paritäten-Tabellen. — Umrechnungtabellen. - Silberpreis in London und Frankfurt a. M. - Eisenbahn-Einnahmen. - Gebührensätze der Reichsbank-Angestelltenversicherung.

Deutsches Petroleum-Monopol und Welt-Petroleum-Markt. In letzter Stunde noch ein Wort zum deutschen Leuchtöl-Projekt. Von A. Germanicus. 1914, Politik, Verlagsanstalt und Buchdruckerei, G.m.b.H.,

Berlin W 57.

Die Versorgungfrage. — Galizien. — Russland. — Rumänien. — Amerika. — Rekapitulation. — Die Qualitätfrage. - Die Einkaufspreise des Monopols. - Die Verschiffungkosten. - Resümee.

Deutschlands Bergwerke und Hütten. Jahrbuch' der gesamten Montan- und Hütten-Industrie Deutschlands. 11. Jahrgang 1913/14, mit einem Lebensabriss und Bildnis von Emil Kirdorf. Band I und II gebd. 15,00 M.

Berlin 1914, Verlag von Hermann Meusser.

Band I umfassend Gesamt-Verzeichnis der Steinkohlen-, Braunkohlen-, Kali-, Salz-, Blei-, Silber-, Kupfer-, Erzund anderen Bergwerke. (Mit Nebenbetrieben, wie: Brikett-, Teer-, Paraffin-, Benzol- und chemischen Fabriken, Aufbereitungen, Wäschen.) Erdölbetriebe, Salinen, Bohrgesellschaften im Besitze von Aktiengesellschaften, Gewerkschaften G. m. b. H., Kommanditgesellschaften, Privaten usw. — Bergbehörden, Syndikate, Vereine und Verbände, Bildunganstalten usw. — Band II umfassend: Die Eisen- und Metallhütten, Hochöfen, Eisengiessereien, Schweiss- und Flusseisen- sowie Stahlbetriebe, Metallgiessereien, Walzwerke usw. innerhalb Deutschlands; ferner die mit berg- und hüttenmännischen Betrieben liierten Maschinenfabriken sowie die Grossbanken in alphabetischer Ordnung. Eisen- und Stahlverbände, Syndikate, Vereine, Berufsgenossenschaften, Verzeichnis der Werke nach Seiten regitsiert u.s.w.

Grundlagen und Ursachen der industriellen. Entwicklung Ungarns. Nebst einem Anhange über die wirtschaftswissenschaftliche Literatur Ungarns. Von Dr. jur. et phil. Wilhelm Offergeld. Mit 64 Tabellen und 13 graphischen Darstellungen. Nr. 17 der Probleme der Weltwirtschaft. Schriften des Instituts für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard Harms. Preis brosch. 9,00 M. Jena 1914, Verlag von

Gustav Fischer.

Tatsachen der industriellen Entwicklung Ungarns. -Die Entwicklung im allgemeinen. — Uebersicht über die wichtigsten Industrien. — Zusammenfassung. — Grundlagen der industriellen Entwicklung Ungarns. — Urproduktion. — Arbeiterverhältnisse. — Verkehrsverhältnisse. — Ursachen der industriellen Entwicklung Ungarns. — Die politischen Verhältnisse. — Die handelsselttischen Verhältnisse. politischen Verhältnisse. - Die relative Uebervölkerung. - Industriepolitik, insbesondere die staatliche Industrieförderung. - Die Finanzierung der ungarischen Industrie. Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handels-

praxis. Mit dem Beiblatt: Der Kaufmann und das Leben. Herausgeber der Zeitschrift: Dr. Herm. Rehm, Dr. H. Nicklisch, Dr. Georg Obst, Regierungsrat A. Schmid, des Beiblatts: Dr. Arthur Schröter. Bezugspreis vierteljährlich 3,00 M. Heft 11, Februar 1914, 6. Jahrgang. Leipzig, Verlag Carl Ernst Poeschel.

Selbstkosten plus 10 Prozent. Von Joh. Kempkens, Köln. — Die Versand-Abteilung im Fabrikbetriebe. Von Carl Redtmann, Berlin. — Statistische Arbeiten im Bankgewerbe, mit besonderer Berücksichtigung von Genossenschaftbanken. Von Bankprokurist A. Martin, Cassel. -- Die Bibliographie der Sozialwissenschaften.

Von Prof. Dr. Jos. Hellauer, Berlin. - Das Hollerith-System. Von Georg Vix, Berlin. - Ueber eine Abart der italienischen Buchführung. Von Dir. J Oberbach, Köln. — Die Wiener Börse. Von Prof. Jos. Hertl, Wien. — Kaufmännischer Nachwuchs. Von Prof. Dr. A. Schröter, Mannheim. — Mexiko und die Vereinigten Staaten von Amerika. Von Wilhelm Burklin, Berlin. - Zur Psychologie der Reklame. Von Dr. M. Picard, Heidelberg. Bücherbesprechungen.

Was ist uns Zentral-Afrika? Wirtschafts- und verkehrspolitische Untersuchungen. Von Emil Zimmermann. Mit vier Bildertafeln und 2 Karten in Steindruck. Preis brosch. 3,00 M. Berlin 1914, Ernst

Siegfried Mittler & Sohn.

Was ist die Zentralafrikafrage? - Belgische Bestrebungen in der zentralafrikanischen Verkehrsfrage. -Die Verkehrskonkurrenz am Tanganjikasee. - Die Stärke der Hauptkonkurrenten am Tanganjikasee. - Eine neue Absperrungpolitik und ihre Folgen. - Die Aufgabe Deutsch Afrikas im zentralafrikanischen Verkehr. - Die voraussichtliche Entwicklung des zentralafrikanischen Verkehrs nach der Ostküste. – Die Entwicklung an der Westküste. - Weitere Entwicklung in Kamerun. -

Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie. Bericht der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin. Jahrgang 1913. Band I und II 10,00 M. Band II erscheint erst im Sommer 1914. Berlin 1914, Verlag

von Georg Reimer.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. - Der Charakter des Wirtschaftjahres 1913. - Auswärtige Politik. - Aussen- und Kolonialhandel. - Technische Fortschritte. Die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin und dem Korporationsbezirk. — Die gegenwärtige Lage des amerikanischen Wirtschaftlebens. - Wirksamkeit der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin. — Gesetzgebung und Verwaltung. - Innere Angelegenheiten der Korporation. - Gesetzgebung und Verwaltung im allgemeinen. - Privatrecht und Rechtspflege. - Steuern und Verbrauchsabgaben. - Gewerbeordnung und Verwandtes. - Gesetzgebung gegen Verfälschung und Verwandtes. - Patent, Muster- und Markenschutz. — Ausstellungen. — Masse und Gewichte. — Geldwesen. — Börsenwesen. — Kauf-männisches Bildungwesen. — Verschiedenes. — Verkehrswesen. - Zoll- und Handelspolitik. - Denkschriften. Petitionen usw. Aenderungen in Eisenbahntarifen. -Aenderungen in Zolltarisen. - Aenderungen in Verbrauchsabgaben. - Besuch der Berliner Börsenversammlungen. - Disziplinarverfahren wegen Börsenbesucher in 1913. Die Schiedsgerichte bei der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin in 1913. - Verzeichnis der im Jahre 1913 an der Berliner Börse neu zugelassenen Wertpapiere.

Die Staatswissenschaften und ihr Standort im Universitätsunterricht. Rede beim Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität. Gehalten am 6. Dezember 1913 von Dr. Georg von Mayr. J. Lindauersche Universitätsbuch. (Schöpping), München.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

Actien-Baugesellschaft "Rheinclub" i. L., Rüdesheim a. Rh., 4. 4., —, 20. 3. • A.-G. Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden, 8. 4., —, 16. 3. • A.-G. Emscherhütte, Eisengiesserei. Maschinenfabrik, Duisburg-Ruhrort, 9. 4., 4. 4., 16.3. • A.-G. Kathol. Gesellenhaus, Ahrweiler, 7. 4., —, 20. 3. • A.-G. Lokalbahn Lam-Lötzting, Lam, 6. 4., —, 2. 3. • A.-G. Seebad Kahlberg, Elbing, 31. 3., —, 16. 3. • A.-G. Schellenberger Baubank, Augustusburg i. Erzgeb., 23. 3., —, 14. 3. • A.-G. Teatr Polski w ogrodzie Potockiego w Poznaniu, Posen, 7. 4., —, 17. 3. • A.-G. für Eisenbahn, und Miliönbader M. w ogrodzie Potockiego w Poznanu, Posen, 7. 4., 17. 3. • A.-G. für Eisenbahn- und Militärbedarf, Weimar, 7. 4., 4. 4., 18. 3. • A.-G. für Kohlensäure-Industrie, Berlin, 9. 4., 6. 4., 17. 3. • A.-G. für Mühlenbetrieb in Neustadt an der Hardt, 7. 4., 4. 4., 14. 3. • A.-G. für Trikotweberei vorm. Gebr. Mann, Ludwigshafen a. Rh., 8. 4., —, 18. 3. • A.-G. für Verkehrswesen, Berlin, 8. 4., 2. 4., 11. 3. • A.-G. für Zentralheizungen, Berlin, 9. 4., —, 10. 3. • A.-G. zur Gewinnung und Aufbereitung von Kupfererzen, Berlin, 31. 3., —, 16. 3. • "Albingia" Hamburg-Düsseldorfer Vers.-A.-G., Hamburg, 31. 3., 28. 3., 14. 3. • Alkaliwerke Sigmundshall, A.-G. in Bokeloh b. Wunstorf, Hannover, 28. 3. — 16. 3. • Allgemeine Gas-Hannover, 28. 3., —, 16. 3. • Allgemeine Gas-A.-G., Magdeburg, 4. 4., 3. 4., 17. 3. • Allgemeine Lokal- und Strassenbahn-Gesellschaft, Berlin, 6. 4., 2. 4., 14. 3. • Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft für See-, Fluss- und Landtransport, Dresden, 9. 4., —, 16. 3. • Amme, Giesecke & Konegen, A.-G., Braunschweig, 8. 4., 5. 4., 18. 3. • Anhaltische Portland-Cement- und Kalkwerke A.-G. Nienburg, Halle an d. Saale, 8. 4., 4. 4., 19. 3.

Bahnhofsbrücken-Gesellschaft, Zeitz, 6. 4., 6. 4., 18. 3. • Banca Generala Romana, Bukarest, 4. 4., 29. 3., 17. 3. • Bank Zwiazku Spólek Zarobkowych, Posen, 2. 4., 24. 3., 16. 3. • Bank für Handel und Industrie, Darmstadt, 6. 4., 2. 4., 14. 3. • Bau-A.-G. am Neumarkt, Leipzig, 6. 4., 2. 4., 13. 3. • Baumaschinenfabrik Bünger A.-G., Düsseldorf, 9. 4., 6. 4., 18. 3. • Baumwollspinnerei Speyer a. Rh., 7. 4., 3. 4. 3. • Bauterrain-A.G. Ludwigsbefen a. Rh. 3. 4., 4. 3. • Bauterrain-A.-G., Ludwigshafen a. Rh., 8. 4., 7. 4., 14. 3. • "Bellthal", Moselsprudel-A.-G.,

Traben-Trarbach, 9. 4., —, 14. 3. • Bergwerks-Gesellschaft Dahlbusch, Aachen, 15. 4., 10. 4., 6. 3. • Berliner Kronen-Brauerei A.-G., Berlin, 8. 4., 6. 4., 17. 3. • Berliner Lloyd A.-G., Berlin, 6. 4., —, 11. 3. • Berliner Makler-Verein, Berlin, 8. 4., 4. 4., 13. 3. . H. Berthold, Messinglinienfabrik und Schriftgiesserei, A.-G., Berlin, 6. 4., 1. 4., 16. 3. • Bohr-Brunnenbau- und Wasserversorgungs-A.-G., vorm. L. Otten, Grünberg, Neumünster i. H., 8. 4., 2. 4., 13. 3. Brauerei Krumm & Reiner, A.-G. Waldkirch i. Br., Freiburg i. Br., 4. 4., 1. 4., 16. 3. Bremer Oelfabrik Wilhelmsburg, Bremen, 4. 4., 31. 3., 14. 3. Breslauer Odd-Fellow-Hallenbau-A.-G., Breslau, 31. 3., -, 14. 3. • Bröhlthaler Eisenbahn-A.-G., Cöln, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Bromberger Schleppschiffahrt-A.-G., Bromberg, 8. 4., 4. 4., 12. 3. • Buderussche Eisenwerke Wetzlar, Frankfurt a. M., 8. 4., 4. 4., 14. 3. • Buiter Welenmühle A. G. 1907. Buirer Walzenmühle A.-G., vorm. L. & A. Kolping, Cöln, 6. 4., —, 6. 3.

Centralheizungswerke A.-G., Hannover, 8. 4., 6. 4., Centralheizungswerke A.-G., Hannover, 8. 4., 6. 4., 17. 3. ● "Ceres" Maschinenfabrik A.-G., vorm. Felix Hübner, Liegnitz, 7. 4., 4. 4., 16. 3. ● Chemins de for de Paris à Lyon et à la Méditerrannée, Paris, 3. 4., 25. 3., 16. 3. ● Chemische Fabrik Plauen A.-G., Plauen, 6. 4., 3. 4., 18. 3. ● China-Export, Import- und Bank-Compagnie, Hamburg, 9. 4., —, 12. 3. ● Continentale Paramaid A. G. St. Tönie h. 12. 3. • Continentale Pegamoid-A.-G. St. Tönis b. Krefeld-Brüssel, Brüssel, 26. 3., —, 18. 3. • Crefelder Strassenbahn A.-G., Crefeld, 7. 4., 4. 4., 16. 3. • Crusauer Kupfer- und Messingfabrik A.-G., Hamburg, 7. 4., 4. 4., 18. 3.

Dampfschiffahrtsgesellschaft Argo, Bremen, 28.3., 25. 3., 20. 3. • Dampfschiffahrtsgesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein, Düsseldorf, 8. 4., 5. 4., 2. 3. Nieder- und Mittelrhein, Dusseldort, 8. 4., 5. 4., 2. 3.

Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft Kosmos, Hamburg, 27. 3., 23. 3., 16. 3. Deutsche Futterstoff-Fabrik, Abt. Kiel, A.-G. Gaarden, Kiel, 7. 4., —, 16. 3. Deutsche Levante-Linie, Hamburg, 9. 4., 4. 4., 17. 3. Deutsche Michelin-Pneumatic-A.-G., Frankfurt a. M., 4. 4., 1. 4., 2. 3. Deutsche Rückund Mitversicherungs-Gesellschaft, Berlin, 2. 4., —, 16. 3. Deutsche Transport-Versicherungs-Gesellschaft, 16. 3. • Deutsche Transport-Versicherungs-Gesell-

schaft, Berlin, 2. 4., -, 16. 3. • Deutsche Waggon-Leihanstalt A.-G., Berlin, 7. 4. —, 13. 3. • Deutscher Phönix, Vers.-A.-G., Frankfurt a. M., 8. 4., 5. 4., 16. 3. • F. Dippe, Maschinenfabrik A.-G., Schladen, 10. 3. • F. Dippe, Maschhemaprik A.-G., Schladen, 7. 4. 4. 4., 10. 3. • Domland-Gesellschaft i. Liqu., Bremen, 6. 4., — 20. 3. • Duncans Leinen-Industrie-A.-G., Löbau i. Sa., 7. 4., — 9. 3. • Dürener gemeinnützige Baugesellschaft, Düren, 9. 4., —, 10. 3. • Düsseldorfer Röhrenindustrie, Düsseldorf, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer Thomaschaft, Düsseldorf, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer Thomaschaft, A. G. Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, Thomaschaft, A. G. Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, Düsseldorfer, 9. 4., 6. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, 9. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, 9. 4., 11. 3. • Düsseldorfer, 9. 4., 11. 3. 11. 3. • Düsseldorfer Thonwarenfabrik A.-G., Düsseldorf, 7. 4., 3. 4., 11. 3. • Duxer Porzellan-Manufactur-A.-G., vorm. Ed. Eichler, Berlin, 7. 4., 3. 4.,

Ebersbacher Bank A.-G., Ebersbach, 6. 4., -18. 3. • Eisenacher Terrain-Baugesellschaft, Eisenach, 4. 4. 2. 4., 16. 3. • Eiserfelder Walzenmühle A.-G., Siegen 8. 4., —, 14. 3. • Electricitätswerke-Betriebs-A.-G., Dresden, 22. 4., 16. 4., 13. 3. • Electricitätswerk Eisenach, 7. 4., 4. 4., 19. 2. • Essener Credit-Anstalt, Essen-Ruhr, 6. 4., 31. 3., 2. 3.

Frankfurter Gütereisenbahn-Gesellschaft, Breslau, 6. 4. 3. 4., 14. 3. Frankfurter Hof, A.-G., Frankfurt a. M., 9. 4., 6. 4., 16. 3. Frankfurter Rückversicherungs-Gesellschaft, Frankfurt a. M., 8. 4., 5. 4., 16. 3. • "Freia", Bremen-Hannoversche Lebensversicherungs-Bank A.-G., Bremen, 6. 4., 3. 4., 14. 3. • Fürstentümer-Zeitung A.-G., Köslin, 31. 3., 30. 3.

Gasapparat- und Gusswerk-A.-G., Mainz, 9. 4., Gasapparat- und Gusswerk-A.-G., Mainz, 9. 4., 3. 4., 16. 3. • Gemeinnützige Baugesellschaft, Hildesheim, 30. 3., —, 14. 3. • Gemeinnütziger Bauverein, A.-G., Saarbrücken, 28. 3., —, 14. 3. • Gemeinnütziger Bauverein für Reuss j. L., A.-G., Gera, 31. 3., —, 16. 3. • Gesellschaft für Brauerei, Spiritus- und Presshefe-Fabrikation vorm. G. Sinner, Karlsruhe-Grünwinkel, 6. 4., —, 19. 3. • Gewerbebank Böblingen, Böblingen, 6. 4., —, 18. 3. • Grundstücks-A.-G., Berlin, 16. 4., 12. 4., 19. 3. • Grünsteinwerke Rentzschmühle A.-G., Greiz i. V., 16. 4., 11. 4., 17. 3.

Hafen-Dampfschiffahrt A.-G., Hamburg, 6. 4., 4., 20. 3. • Hamburgisch-Amerikanische Paketfahrt-A.-G., Hamburg, 27. 3., —, 18. 3. • Hannoversche Gummiwerke "Excelsior", A.-G., Hannover-Linden, 7. 4., 6. 4., 19. 3. • Hanseatische Dampfschiffahrte Geollecheft, Liberte C. Linden, 7. 4., 6. 4., 19. 3. • Hanseatische Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Lübeck, 8. 4., —, 28. 2. • Harzer Werke zu Rübeland und Zorge, Blankenburg am H., 7. 4., 2. 4., 14. 3. • Hermannmühlen-A.-G. zu Posen, Posen, 7. 4., 3. 4., 13. 3. • Hildesheimer Badehallen, Hildesheim, 16. 4., —, 10. 3. • Hoettger-Waldthausen A.-G., Berlin, 6. 4., 3. 4., 16. 3. • Houben Sohn, Carl, A.-G., Aachen, 4. 4., —, 18. 3. • Hüttenwerk, Eisengiesserei und Maschinenfabrik Michelstadt, Frankfurt a. M., 18. 4., 15. 4., 16. 3. Ilmenauer Porzellanfabrik A.-G., Ilmenau, 7. 4., 5. 4., 12. 5. • Industriewerke A.-G., Landsberg am Lech, 6. 4., 5. 4., 20. 3. Kaliwerke Aschersleben, Berlin, 7. 4., 4, 4., 19. 3.

Kaliwerke Aschersleben, Berlin, 7. 4., 4. 4., 19. 3.

Kaliwerke Friedrichshalle A.-G., Berlin, 8. 4., 4. 4., 12. 3.

Kaliwerke Grossherzog von Sachsen A.-G., Coln, 8. 4., 4. 4., 20. 3.

Kaliwerke Salzdetfurth A.-G., Berlin, 7. 4. 3. 4., 13. 3.

Kammgarnspinnerei Kaiserslautern, Kaiserslautern, 8. 4., -, 13. 3.

Kieler Land- und Industrie-A.-G., Kiel, 8. 4., 3. 4., 12. 3.

Kieler Land- und Industrie-A.-G., Kiel, 8. 4., 3. 4., 12. 3.

Kölner Tattersall A.-G., Köln, 3. 4., -, 17. 3.

Königsberger Immobilien- und Baugesellschaft i. L., Königsberg i. Pr., 6. 4., 1. 4., 25. 2.

Königsberger Immobilien- und Baugesellschaft i. L., Königsberg i. Pr., 6. 4., 1. 4., 25. 2.

Köstheimer Cellulose- und Papierfabrik A.-G., Mainz-Kaliwerke Aschersleben, Berlin, 7. 4., 4. 4., 19.3. Kostheimer Cellulose- und Papierfabrik A.-G., Mainz-Kostheim, 8. 4., 4. 4., 10. 3.

Landeshuter Bisquit- und Keksfabrik H. L. Klein A.-G., München, 8. 4., 5. 4., 12. 3. • Lehnkering & Cic., A.-G., Duisburg, 8. 4., 2. 4., 11. 3. • Leipziger Düngerexport-A.-G., Leipzig, 6. 4., —, 16. 3. • Lindwurmhof A.-G., München, 7. 4., 4. 4., 14. 3. • Lübecker Badeanstalt A.-G., Lübeck, 4. 4., —, 16. 3. • Lüttringhauser Bank A.-G., Lüttringhausen, 7. 4.,

5. 4., 20. 3.

Maschinenfabrik C. Blumwe & Sohn, A.-G., Bromberg-Prinzenthal, 9. 4., 5. 4., 13. 3. Maschinen und Werkzeugfabrik-A.-G., vorm. Aug. Paschen, 6. 4., 1. 4. 14. 3. • Mecklinghäuser Marmor- und Kalk-Industrie-A.-G., Siegen, 6. 4., —, 2. 3. • Metallhütte A.-G., Duisburg, 9. 4., 5. 4., 13. 3. • Metallwarenfabrik vormals Max Dannhorn A.-G., Nürnberg, 9. 4., 3. 4., vormals Max Dannhorn A.-G., Nurnberg, 9. 4., 3. 4., 20. 3. Metallwerke A.-G., vorm. Luckau & Steffen, Hamburg, 6. 4., 1. 4., 10. 3. Metallwerke vorm. I. Aders, A.-G., Magdeburg, 8. 4., 7. 4., 9. 3. Edmund Master & Co., A.-G., Zagreb, 29. 3., 23. 3., 17. 3. Mülheimer Bank, Mulheim (Ruhr), 8. 4., 4., 6. 3. Mülheimer Bergwerks-Verein, Mülheim (Ruhr), 8. 4., 3. 4., 14. 3.

Nassau-Selterser

(Lahn), 5. 4. — 3.3. Neu-Einkenkrug, Terrain A.-G.

Nassau-Selterser Mineralquellen-A.-G., Limburg (Lahn), 5. 4., —, 3. 3. Neu-Finkenkrug Terrain-A.-G., Berlin, 8. 4., 4. 4., 13. 3. Neue Dampfer-Compagnie, Stettin, 28. 3., 25. 3., 18. 3. Neue Tageszeitung, Druckerei und Verlag, A.-G., Friedberg, 30. 3., —, 14. 3. Norddeutsche Creditanstalt, Königsberg in Pr., 8. 4., 3. 4., 5. 3.

Oberhohndorf—Reinsdorfer Kohlengsschalt

m Fr., 8. 4., 5. 4., 5. 3.

Oberhohndorf—Reinsdorfer Kohleneisenbahn,
Zwickau, 8. 4., —, 19. 3. ● Oberschlesische HolzIndustrie-A.-G., Beuthen (O.-S.), 6. 4., 31. 3., 24. 2.

Offenbacher Portland-Cement-Fabrik A.-G., Heidelberg, 6. 4., 3. 4., 14. 3. ● Optische Werke A.-G.,
vorm. Carl Schütz & Co., Cassel, 30. 3., 27. 3., 14. 3.

Ostbank für Handel und Gewerbe, Posen, 4. 4., 28. 3., 20. 3.

Paderborner Elektrizitätswerk und Strassenbahn-Paderborner Elektrizitätswerk und StrassenbahnA.-G., Paderborn, 3. 4., 31. 3., 14. 3. Papierfabrik
Sebnitz, Dresden, 15. 4., 8. 4., 26. 2. ParagonKassenblock-A.-G., Berlin, 7. 4., 4. 4., 17. 3. Passage-Kaufhaus A.-G., Berlin, 8. 4., 6. 4., 14. 3.
Emil Pinkau & Co. A.-G., Leipzig, 9. 4., 6. 4.,
17. 3. Planiawerke, A.-G. für Kohlenfabrikation,
Ratibor (O.-S.), Berlin, 6. 4., 3. 4., 16. 3. Portland-Cementfabrik Hemmoor, Hannover, 11. 4., 8. 4.,
14. 3. Portland-Cementwerke Heidelberg & Mannheimer A.-G., Heidelberg 6. 4. 3. 4., 14. 3. Portland-Cementwerke Portland-Cement heimer A.-G., Heidelberg, 6. 4., 3. 4., 14. 3. Portland-Cement- und Kalkwerke "Anna", A.-G., Neubeckum, Münster i. W., 4. 4., 2. 4., 17. 3. Moritz Prescher Nchf., A.-G., Leipzig, 6. 4., 31. 3., 3. 3. Rheinisch-Westfällsche Schlachtbau-A.-G., Essen-Ruhr.

Ruhr, 4. 4., 1. 4., 14. 3. • Rheinische Bank, Essen, 8. 4., 3. 4., 17. 3. • Rütgerswerke A.-G., Berlin, 6. 4., 3. 4., 17. 3. • Ruwerschiefer A.-G., Trier, 8. 4., -, 7. 3.

Sächsische Rückversicherungs-Gesellschaft Dres-Sachsische Ruckversicherungs-Geseilschaft Dresden, 9. 4., —, 16. 3. • Saganer Wollspinnerei und Weberei, Berlin, 28. 4., 24. 4., 9. 3. • Saline Ludwigshalle zu Wimpfen a. Neckar, 3. 4., —, 19. 3. • Sektkellerei Wachenheim A.-G., Stuttgart, 7. 4., 4. 4., 16. 3. • Semmler & Bleyberg, A.-G., Berlin, 8. 4., 6. 4., 14. 3. • Spar- und Vorschuss-Verein A.-G., Neuenkirchen, 4. 4., —, 20. 3. • Spar- und Vorschuss-Verein zu Mohorn A.-G., Mohorn, 7. 4., —, 20. 3. • Spar- und Vorschuss-Verein zu Mohorn Mittelelbische Hafen, und 13. 3. • Speditions-Verein Mittelelbische Hafen und Lagerhaus-A.-G., Dessau, 9. 4., 6. 4., 13. 3. • Speditions- und Elbschiffahrts-Kontor A.-G. zu Schönebeck vorm. C. Fritsche, Schönebeck, 6. 4., 2. 4., 6. 3. • Spinnerei und Weberei Steinen A.-G., Basel,

6. 3. • Spinnerei und Weberei Steinen A.-G., Basel,
7. 4., 3. 4., 26. 2.
Schlesische Dampfer-Compagnie A.-G., Berlin,
6. 4., 3. 4., 14. 3. • Schwarzwälder Steingutfabrik
A.-G., Hornberg, 6. 4., 3. 4., 18. 3.
Stahl & Federer A.-G., Stuttgart, 4. 4., 1. 4.,
14. 3. • Stellawerk A.-G., vorm. Wilisch & Co.;
Homburg-Niederrhein, Duisburg, 9. 4., 6. 4., 19. 3.
• "Sturm"-Fahrrad-Werke, vorm. R. Meisezahl, A.-G.,
Marpheim 4. 4. — 10. 3. • Stuttgarter Gemeinnitzige Mannheim, 4. 4., -, 19. 3. • Stuttgarter Gemeinnützige

Baugesellschaft, Stuttgart, 31. 3., 28. 3., 14. 3. Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei A.-G., Stuttgart, 4. 4., —, 19. 3.

Terrain - A. - G. München - Schwabing, München, 7. 4., 4. 4., 13. 3. • Terrain-A.-G. Nieder-Schönhausen, Berlin, 6. 4., 3. 4., 27. 2. • Terrain-Gesellschaft Blexersaude A.-G., Nordenham, 4. 4., 1. 44, schaft Blexersaude A.-G., Nordenham, 4. 4., 1. 41, 18. 3. • Terrain-Gesellschaft Dresden-Süd, Dresden, 8. 4., 5. 4., 17. 3. • Thüringer Gasgesellschaft, Leipzig, 30. 3., 25. 3., 14. 3. • Transatlantische Güterversicherungs-Gesellschaft, Berlin, 8. 4., —, 16. 3. • Triptis A.-G., Dresden, 9. 4., 2. 4., 12. 3. • Union Allgemeine Versicherungs-A.-G., Berlin, 8. 4., 6. 4., 18. 3. • Unionwerke A.-G., Fabriken für Brauerei-Fürrichtungen, Mannheim 9. 4. 7. 4. 16. 3.

Brauerei-Einrichtungen, Mannheim, 9, 4, 7, 4, 16, 3, Verein Chemischer Fabriken, Mannheim, 11, 4,

4., 18. 3. • Vereinigte Bugsir- und Frachtschifffahrt-Gesellschaft, Hamburg, 3. 4., -, 19. 3. • Ver-

einigte Fränkische Schuhfabriken vorm. Max Brust vormals B. Bernus, Nürnberg, 8. 4., 5. 4., 7. 3. • Vereinigte Smyrna-Teppich-Fabriken A.-G., Cottbus, 8. 4., 5. 4., 18. 3. • Voigt & Haeffner A.-G., Frankfurt a. M., 8. 4., 4. 4., 10. 3.

Waffenfabrik Mauser A.-G., Berlin, 6. 4., 31. 3.,

16. 3. • Waggon- und Maschinenfabrik A.G., vorm. Busch, Dresden, 11. 4., 6. 4., 14. 3. • Wandsbecker Lederfabrik (A.-G.), Hamburg, 3. 4., 2. 4., 18. 3. • Weberei Beuckhard A.-G., Colmar, 31. 3., 30. 3., Weberet Beuckfard A.-G., Colmar, 31. 3., 30. 3., 14. 3. • Westdeutscher Jünglingsbund A.-G., Barmen-U., 8. 4.. —, 20. 3. • Woll-Wäscherei und Kämmerei Döhren, Hannover, 7. 4., —, 18. 3. • T. Wulf, A.-G. Werl i. Westf., Berlin, 4. 4., 1. 4., 14. 3. • Württembergische Hypothekenbank, Stuttgart 6. 4. 2. 4. 2.6. 2. gart, 6. 4., 2. 4., 26. 2

Zechau-Kriebitzscher Kohlenwerke Glückauf A.-G.,

Berlin, 6. 4., 3. 4., 7. 3.

Ange-

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Hans Goslar in Charlottenburg.

# Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

#### essener Creati-Austalt in Essen-Ruhr

| The state of the s |              |        | K   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ge-<br>sucht | Ange-  | A   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sucht        | poreti | A   |
| Kohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1000   | B   |
| Adler bei Kupferdreh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | -      | B   |
| Alte Haase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | -      | B   |
| Blankenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1850   | B   |
| Brassert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 10600  | B   |
| Caroline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 10-03  | C   |
| Carolus Magnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 6300   | C   |
| Constantin der Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 53200  | C   |
| Diergardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2575         |        | C   |
| Dorstfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 10800  | ! D |
| Ewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 44000  | E   |
| Friedrich der Grosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | 28000  | Fa  |
| Fröhliche Morgensonne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _            | 11000  | F   |
| Gottessegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2625         | 2700   | G   |
| Graf Bismarck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 63000  | G   |
| Graf Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12600        | 13000  | G   |
| Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5450         | 5650   | H   |
| Helene & Amalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18500        | 19300  | H   |
| Hermann I/III (3000 Kuxe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4575         | 4675   | H   |
| Johann Deimelsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6850         | 7000   | H   |
| König Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30000        | 32600  | H   |
| Langenbrahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16400        | 17000  | H   |
| Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28700        |        | H   |
| Mont Cenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17000        |        | H   |
| Oespel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3450         |        | H   |
| Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 460          |        | H   |
| Schürb. & Charlottbg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 2300   | H   |
| Trappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 2100   | Н   |
| Trier (3000 Kuxe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 6800   | Н   |
| Unser Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16800        | 17300  | H   |
| Westfalen (10 000 Kuxe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1475         | 1550   | In  |
| Braunkohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/2         |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1050         | 2025   | In  |
| Bellerhammer Brk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1950         |        | Jo  |
| Bruckdorf-Nietleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1300         | 7050   | K   |

| Zweigniedenlassungen in Alten                                                                                          | manon vikini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | sucht   boten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweigniederlassungen in: Alten                                                                                         | Boreton   W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gute Hoffnung           | 4550 4650     | Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bechum, Berbeck, Bottrep,<br>Bertmund, Dulsburg, DRuhrort,                                                             | Gelsenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Humboldt                | 1400 1475     | Marie-Louise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hambern, Hattingen, Herne, Hereichn, Lünen a. d. Lippe, Mineter I. W., Oberhausen (Ritherton, Manager, Wanne, Westell) | lomberg a. Rh.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leonhard                | 7700          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meriona, Lünen a. d. Lippe,                                                                                            | Mulhelm - Ruhr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terebouhana             | 2275 2350     | Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hausen, Wanne, Wesel u.                                                                                                | ild.), Reckling-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lucherberg              |               | Meimerhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aktien-Kapital und Reserven                                                                                            | i winden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Michel                  | 8150          | Neurode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Telegramm-Adresse: Credi                                                                                               | to Min. MAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neurath                 | 1475 1600     | Neusollstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ferneprech-Anschluss: Essen                                                                                            | mastarri. [0602]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prinzessin Victoria     | 1800 1950     | Neustassfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 431, 585, 607, 611, 612, 742                                                                                           | Ber. 12, 184, 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schallmauer, Braunk     | 4100 4250     | Oberröblingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Im freien Verkehr ermitte                                                                                              | elte Kurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wilhelma                | 2750 —        | Prinz Eugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vom 24. März 1914, abgeschlosser                                                                                       | n 6 Uhrabends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kali-Kuxe und -Anteile. |               | Ransbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        | Ge- Ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               | Reichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                        | sucht boten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alexandershall          | 11100 11300   | Rothenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kohlen.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aller Nordstern         | 1475 1525     | Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adler bei Kupferdreh                                                                                                   | 4100 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beienrode               | 3950 4000     | Salzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bergmannssegen          | 7100 7300     | Siegfried I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alte Haase                                                                                                             | 1375 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Braunschweig-Lüneburg . | 2600 2700     | Siegfried-Giesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blankenburg                                                                                                            | 1675 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burbach                 | 11600 12000   | Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brassert                                                                                                               | 10200 10600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Butilar                 | 600 700       | Thüringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caroline                                                                                                               | 2775 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carlsfund               | 5575 5650     | Volkenroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carolus Magnus                                                                                                         | <b>—</b> 6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carlsglück              | 1300 1375     | Walbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Constantin der Gr                                                                                                      | 52000 53200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carlshall               | 2350 2475     | Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diergardt                                                                                                              | 2575 2625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carnallshall            | 3350 3450     | Weyhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dorstfeld                                                                                                              | 9900 10800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deutschland, Justenbg   | - 2500        | Wilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | 41500 44000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einigkeit               | 4575 4625     | Wilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedrich der Grosse                                                                                                   | - 28000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fallersleben            | 1675 1725     | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fröhliche Morgensonne .                                                                                                | — 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Felsenfest              | 3250 3350     | All the state of t |
| Gottessegen                                                                                                            | 2625 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebra                   | 4500          | Kali-Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Graf Bismarck                                                                                                          | - 63000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glückauf, Sondershausen | 19650 19850   | Adler Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Graf Schwerin                                                                                                          | 12600 13000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Günthershall            | 5000 5100     | Bismarckshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heinrich                                                                                                               | 5450 5650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tiones Cilberhaus       | 5700 5800     | Hallesche Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                        | 18500 19300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hansa Silberberg        |               | Hattorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hermann I/III (3000 Kuxe)                                                                                              | 4575 4675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hedwig                  | 1725 1800     | Heldburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Johann Deimelsberg                                                                                                     | 6850 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heiligenmühle           | 925 1000      | Justus Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | 30000 32000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heiligenroda            | 10850 11100   | Krugershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                        | 16400 17000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heimboldshausen         | 2650 2700     | Ronnenberg Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lothringen                                                                                                             | 28700 29500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heldrungen I            | 950 1025      | Salzdethfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mont Cenis                                                                                                             | 17000 17600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heldrungen II           | 1200 1275     | Steinförde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Occupal                                                                                                                | 3450 3550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herfa                   | 2350 2450     | Teutonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oespel                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heringen                | 5750 5850     | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rudolf                                                                                                                 | 460 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hermann II              | 1600 1675     | Erzkuxe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schürb. & Charlottbg                                                                                                   | 2150 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hohenfels               | 5600 5800     | Apfelbaumer Zug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trappe                                                                                                                 | 2000 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hohenzollern            | 7475 7550     | Eiserner Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trier (3000 Kuxe)                                                                                                      | 6675 6800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hugo                    | 9300 9450     | Fernie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        | 16800 17300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hüpstedt                | 2875 2950     | Flick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Westfalen (10 000 Kuxe)                                                                                                | 1475 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Immenrode               | 4350 4450     | Freier Grunder BgwV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Braunkohlen.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irmgard                 | 825 875       | Ver. Henriette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bellerhammer Brk                                                                                                       | 1950 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johannashall            | 3750 3875     | Louise Brauneisenst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruckdorf-Nietleben                                                                                                    | 1300 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kaiseroda               | 7200          | Neue Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Germania                                                                                                               | 975 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mariaglück              |               | Wilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                        | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                     | sucht                                          | boten                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Marie               | 3350                                           | 3450                                                         |
| Marie Louise        | 3350                                           |                                                              |
| Max                 | 4200                                           |                                                              |
| Meimerhausen        | 1575                                           |                                                              |
| Neurode             | 2350                                           |                                                              |
| Neusollstedt        | 3375                                           |                                                              |
| Neustassfurt        | 12700                                          | 12900                                                        |
| Oberröblingen       | -                                              | 100                                                          |
| Prinz Eugen         | 5100                                           | 5300                                                         |
| Ransbach            | 2600                                           |                                                              |
| Reichenhall         | 1725                                           | 1975                                                         |
| Rothenberg          | 2600                                           |                                                              |
| Sachsen-Weimar      | 7300                                           |                                                              |
| Salzmünde           | 5750                                           |                                                              |
| Siegfried I         | 5100                                           |                                                              |
| Siegfried-Giesen    | 3700                                           |                                                              |
| Theodor             | 5100                                           |                                                              |
| Thüringen           | _                                              | 3400                                                         |
| Volkenroda          | 7050                                           |                                                              |
| Walbeck             | 3800                                           |                                                              |
| Walter              | 1550                                           |                                                              |
| Weyhausen           | 3375                                           |                                                              |
| Wilhelmine          | 1350                                           |                                                              |
| Wilhelmshall        | 9400                                           | 9500                                                         |
| Wintershall         | 20000                                          | 20500                                                        |
| Kali-Aktien.        |                                                |                                                              |
| Adler Kaliwerke     | 450/0                                          | 47%                                                          |
| Bismarckshall       | 1123/0                                         | 1140/0                                                       |
| Hallesche Kaliwerke | 591/                                           | $60^{1}/_{2}$                                                |
| Hattorf             | 114%<br>39°/ <sub>0</sub><br>91°/ <sub>0</sub> | $116^{0}/_{0}$                                               |
| Heldburg            | 39%                                            | 40°/ <sub>0</sub><br>93°/ <sub>0</sub><br>121°/ <sub>0</sub> |
| Justus Act          | 91%                                            | 93%                                                          |
| Krugershall         | 1190/0                                         | 121%                                                         |
| Ronnenberg Act      | 940                                            | 90%                                                          |
| Salzdethfurt        | 345%                                           | 3533/6                                                       |
| Steinförde          | 360/0                                          | 380/0                                                        |
| Teutonia            | 623/0                                          | 64º/a                                                        |
| Erzkuxe.            | 100                                            |                                                              |
| Apfelbaumer Zug     | 450                                            | -                                                            |
| Eiserner Union      | 750                                            | 800                                                          |
| Fernie              | 2650                                           | 2750                                                         |

Il Ge- Ange-

80

800 1100 1150 1750 1825

750

11CO 1150

# Bergisch Märkische Bank in Elberfeld.

# Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1913.

Dem wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre ist im Berichtsjahre 1913 allmählich der Abstieg gefolgt; mannigfache Auzeichen, die schon im Vorjahre auf eine Wendung im Wirtschaftsleben hindeuteten, sind inzwischen zu Tatsachen geworden.

Rückblickend sehen wir schon im Vorjahre eine zunehmende der angestrengtesten Betätigung von Handel und Industrie ent-Sprechende Anspannung des Geldmarktes, die in der ungewöhnlichen, andauernden Höhe der offiziellen Bankrate aller Länder ihren Ausdruck fand. Die kriegerischen Verwickelungen auf dem Balkan, deren Beendigung man schon in 1912 erhofft hatte, und die schließlich zu Teilmobilisierungen in Oesterreich und Rußland führten, zogen sich leider tief in das Berichtsjahr hinein und fanden erst im Herbst durch den Frieden von Bukarest ihren offiziellen Abschluß; sie haben nicht nur das Wirtschaftsleben der kriegführenden Länder, sondern auch dasjenige Deutschlands in seinen erheblichen Exportinteressen stark beeinflußt. Nicht minder störend wirkten die Unruhen in China und Mexiko, sowie ein starker Rückschlag der Wirtschaftslage in Argentinien und Brasilien, wo bekanntlich deutsches Kapital in etheblichem Umfange arbeitet.

So drückend auf der einen Seite das ständige Anwachsen der sozialen und steuerlichen Lasten empfunden wird, soerfreulich wirkt andererseits die Tatsache, daß der nationale Wohlstand es dem deutschen Volke ermöglichte, im Berichtsjahre die schwere Last einer einmaligen Wehrsteuer von einer Milliarde Mark auf sich zu nehmen, die der Verstärkung seiner militärischen Rüstung dienen soll. Denselben Bestrebungen folgend ist Frankreich zur Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit übergegangen, ohne daß es die Deckungsfrage bisher lätte lösen können.

Die bereits angedeutete außergewöhnliche Anspannung des internationalen Geldmarktes nötigte die deutsche Reichsbank, den hohen Wechseldiskont von 6%, der seit dem 14 November 1912 in Kraft war, bis gegen Ende 1913 beizubehalten; erst gegen Schluß des Jahres (am 27. 10. und 12. 12.) konnte sie mit zweimaliger Ermäß gung um je ½0% vorgehen und damit den ersten Schritt zu der lange erhoffien Verbilligung der Kredite tun. Im Durchschnitt des Jahres 1913 stellte sich der Reichsbanksatz auf 5,89% gegen 4,95% in 1912 und 4,40% in 1911, der Privatsatz auf 4,91% gegen 4,22% bzw. 3,53% in den beiden Vorjahren.

Die Rückwirkung des teuren Geldes auf die Börse konnte nicht ausbleiben. Die Kauflust des Publikums war, zum guten feil auch wegen der politischen Lage, andauernd gering; festverzinsliche Werte waren fortgesetzt vernachlässigt und Staats-Papiere und andere bei der Reichsbank beleihbare Fonds konnten Sich lange Zeit nicht nur nicht von dem Tiefstand des Vorjahres erholen, erlitten vielmehr weitere Kurseinbußen, bis die gegen Ende des Jahres eingetretene Verbilligung des Geldes, in Verbindung mit einer guten einheimischen Ernte, einen Umschwung hervorrief, der in den ersten Monaten des laufenden Jahres infolge der fortschreitenden Erleichterung des Geldmarktes kräftig gefördert wurde. Die Emissionstätigkeit war angesichts der geschilderten Umstände äußerst gering, vorhandener Kapitalbedarf wurde allenthalben zurückgestellt, und im neuen Jahre wurden daher seitens der Staaten, Kommunen und der ladustrie ungewöhnlich große Ansprüche an den Geldmarkt gestellt, deren Befriedigung sich bisher verhältnismäßig leicht bewirken ließ.

Der Umschwung der gewerblichen Betätigung vollzog sich langsamer als in früheren Perioden; insbesondere die schwere

Industrie verfügte noch einen großen Teil des Jahres hindurch über einen verhältnismäßig großen Auftregbestand, wenn auch zu vielfach stark gewichenen Preisen. Die Verkehrseinnahmen der deutschen Eisenbahnen zeigen sogar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahre, so daß man das Berichtsjahr keineswegs schon allgemein als schlecht ausprechen darf. Die gesamten Einnahmen aus Güter- und Personenverkehr übertreffen mit 3265 Mill. Mark diejenigen des Vorjahres um etwa 124 Mill. Mark

Der **deutsche Außenhandel** hat in 1913 eine weitere Steigerung erfahren, und zwar wesentlich zugunsten der Ausfuhr. Es betrug:

 die Einfuhr
 die Ausfuhr

 1913 10 675 Mill. M.
 10 080 Mill. M.

 1912 10 691 " " " 8 956 " "

 1913 16 Mill. M. weniger
 1 124 Mill. M. mehr.

Die Einfuhr ist also im Vergleich zum Vorjahre fast stabil geblieben, während die Ausfuhr um etwa 13%, gestiegen ist. Wenn auch die gesamte Einfuhr des Jahres die Ausfuhr noch übersteigt, so zeigten doch mehrere Monate eine aktive Handelsbilden.

Die Steinkohlenförderung im Deutschen Reiche überstieg mit 191 Mill. Tonnen diejenige des Vorjahres um 14 Mill. Tonnen. Die Beschäftigung im Steinkohlenbergbau war in der ersten Hälfte 1913 überaus stark, so daß das Rhein.-Westf. Kohlen-Syndikat, der regen Nachfrage entsprechend, seinen Mits gliedern die Förderung freigeben konnte, die bis zu 105% der Kontingentierung stieg. Das zweite Halbjahr dagegen führte zu einer nicht unerheblichen Herabsetzung der Förderungsquote (bis auf 85%) entsprechend der stark verminderten Nachfrage, die schließlich auch zu einer, allerdings bescheidenen Ermäßigung der Koks- und Kohlenpreise - mit Wirkung vom Januar bzw. April 1914 an — zwang, wenn nicht das Mißverhaltnis zwischen den Preisen des Brennstoffes und der Erzeugnisse der Verbraucher, insbesondere der reinen Werke der Eisenindustrie, allzu schroff werden sollte. — Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, daß seit dem Juli das Gesamtkontingent der Syndikatszechen um etwa 10% erhöht wurde, entsprechend der im 1. Halbjahr seitens mancher Zechen erzielten Mehrleistungen über die damaligen Quoten hinaus.

Die Braunkohlenindustrie hatte, bei gleichzeitigem Rückgang der Einfuhr, eine erfreuliche Zunahme an Förderung (von 82 auf 87 Mill. Tonnen) und Verbrauch (von 89 auf 94 Mill.

Tonnen) zu verzeichnen.

Die Elsenindustrie hat ein Jahr hinter sich, in dem die Produktionsziffern besser waren als die Preisgestaltung. Während die Beschäftigung durchweg gut war (in einzelnen Produkten, wie z. B. Blechen, stellte sich allerdings zeitweise Arbeitsmangel ein), ließen die Preise immer mehr zu wünschen übrig und für nicht syndizierte Artikel sanken sie auf ein Niveau, das selbst den besteingerichteten, besonders aber natürlich den reinen Werken keinen Nutzen mehr ließ. Recht ungünstig war die Lage des Röhrenmarktes, der, bei guter Beschäftigung der Werke, einmal unter dem Wettbewerb zwischen Schmiederohr und Gußrohr litt, dann aber ganz besonders durch höchst bedauerliche Schleuderpreise für Schmiederohr dauernd niedergehalten wurde. Die eine Zeitlang aussichtsvollen Verhandlungen wegen Bildung eines neuen Schmiederohr-Syndikats scheiterten in letzter Stunde an Fragen, deren verhältnismäßig geringe Bedeutung den durch das Fehlen des Syndikats bedingten enormen Preisausfall gewiß nicht rechtfertigt.

Die Robeisenerzeugung stieg von 17,9 Mill. Tonnen in 1912 auf 19,29 Mill. Tonnen in 1913, also um 1,39 Mill. Tonnen =  $7.8 \, \%$ .

Der Umsatz des Stahlwerksverbandes blieb mit 6,34 Mill. Tonnen A-Produkten (Halbzeug, Formeisen, Eisenbahn-Material) nur um ca. 107 000 Tonnen hinter dem des Vorjahres zurück, ein Minus, das angesichts der rückgängigen Konjunktur und der andauernd schlechten Lage des Baumarktes gering genannt werden darf.

Die Metall-, Maschinen- und Kleineisenindustrie war durchweg gut, zum Teil besser als im Vorjahre beschäftigt und konnte meist befriedigende Auftragbestände in das neue Jahr hinübernehmen, das allerdings, besonders in der Maschinenindustrie, entsprechend der weniger günstigen Lage der Abnehmer, einen Rückgang an neuen Aufträgen bei gleichzeitiger Verschlechterung der Preise brachte.

Für die Kallindustrie war das vergangene Jahr überaus schwierig und kritisch. Die angespannte Lage des Geldmarktes traf diese Industrie um so schärfer, als gleichzeitig eine außerordentliche Vermehrung der förderfähigen Schächte erfolgte. War schon infolge des letzteren Umstandes im Publikum eine große Verstimmung und Zurückhaltung gegenüber den Kaliwerten hervorgetreten, so bewirkte die durch die Lage des Geldmarktes bedingte Schwierigkeit, die erforderlichen Mittel zum Ausbau neuer Werke zu beschaffen, zeitweise eine wahre Flucht vor Kaliwerten. --Der Gesamtabsatz hat sich im Jahre 1913 weiterhin erfreulich gehoben und ist um 14 Mill. Mark auf rund 191 Mill. Mark gestiegen. Während am 1. Januar 1913 114 Schächte in Betrieb waren, belief sich ihre Zahl am 31. Dezember auf 167 (gegen 77 am 1. November 1911). Neugründungen von Belang sind im vergangenen Jahre nicht mehr erfolgt. — Die vom Kalisyndikat ins Werk gesetzte Selbsthilfeaktion sowie die in Aussicht stehende Novelle zum Reichskaligesetz werden hoffentlich dazu beitragen, der Industrie endlich die ihr dringend nötige Beruhigung zu bringen.

Die chemische Großindustrie hatte wiederum ein ganz befridigendes Jahr zu verzeichnen, wenn auch auf einzelnen Gebieten, z.B in der Teerfarbenindustrie, Ausfälle im Absatz, besonders auf den Exportmärkten, nicht ausgeblieben sind.

Ebenso war die **elektrotechnische Industrie** nach wie vor gut und zu lohnenden Preisen beschäftigt.

Das Baugeschäft zeigte in 1913 kaum ein erfreulicheres Bild als in den letzten Jahren. Teures Geld und die Schwierigkeit, ja die Unmöglichkeit, erste oder gar zweite Hypotheken zu beschaffen, verhinderten die Wiederaufnahme der Rautätigkeit in nennenswertem Umfange, besonders soweit es sich um den Bau von Mietwohnungen handelte. Inwieweit der Fortfall dieser Hindernisse in Verbindung mit der Milderung der Wertzuwachssteuer (durch Verzicht des Reiches auf den ihm zugedachten Anteil) und der Hebung des Pfandbriefabsatzes hier eine Besserung herbeiführen wird, läßt sich einstweilen nicht übersehen.

Ein wenig befriedigendes Bild bot die Lage der Zementindustrie, insbesondere die der rheinisch-westfälischen. Durch fortgesetzte Vergrößerungen der alten Werke und Errichtung einiger neuer Fabriken wurde die Erzeugungsfähigkeit der gesamten Industrie in einer Weise gesteigert, die zu dem tatsächlichen Verbrauche, der bei dem Darniederliegen der Bautätigkeit eher zurückging als zunahm, in erschreckendem Mißverhältnis stand. Wenz unter diesen Umständen der freie Wettbewerb auf dem Zementmarkte geradezu eine katastrophale Wirkung hätte ausüben müssen, so zeigte sich andererseits bei den außerordentlich langwierigen Verhandlungen zur Neubildung des rheinisch-westfälischen Zementsyndikats, die auch jetzt noch nicht als vollständig abgeschlossen angesehen werden können, daß die Werke schließlich auch von einer Syndizierung keineswegs sosort eine erhebliche Besserung erwarten zu können glauben, weil - wenigstens in den ersten Jahren - mit einer Quoteneinschränkung bis vielleicht 50 % gerechnet werden muß, es sei denn, daß bald eine völlige Neubelebung des Baumarktes und dadurch ein erheblich gesteigerter Zementverbrauch eintritt.

Die Lage der Textil-Industrie war durchaus uneinheitlich.

Der wichtigste Rohstoff, die Baumwolle, unterlag im Lause des Jahres mancherlei Schwankungen; die Preise sanken von Anfang des Jahres bis zum August, um von da bis Ende Sepiember, Ansang Oktober eine bedeutende Steigerung zu erfahren, dann aber wieder bis zum Schluß des Jahres aus das Niveau von Anfang Januar zu sinken, das gegen den niedrigsten Stand im August noch immer eine erhebliche Erhöhung bedeutet. Die Lage der Spinnereien war verschieden; während Feinspinnereien durchweg befriedigende Erträgnisse lieferten, war der Markt für grobe Nummern wenig günstig und verschlechterte sich gegen Ende des Jahres mehr und mehr. Noch schärfer lastete die Ungunst der Zeit auf den Webereien baumwollener Stoffe.

Wolle behauptete trotz der in der zweiten Hälfte des Jahres eingetretenen ungünstigen Lage für die Spinner wollener, die Weber halbwollener und ganzwollener Artikel einen hohen Stand. Die Beschäftigung der Webereien ließ viel zu wünschen übrig, die Preise gestalteten sich fast überall unbefriedigend.

Die Lage der **SeidenIndustrie** war sehr verschieden je nach den Artikela: gut für Samt, befriedigend für Kravattenstoff, infolge von Preiskonventionen gebessert für Bänder und Schirmstoffe, schlecht für Kleider- und Hutputzstoffe.

Die eine Spezialität der Wuppertaler Industrie bildende Erzeugung von **Besatzartikeln** lag, besonders soweit Kleiderbesätze und Spitzen in Betracht kamen, nach wie vor äußerst ungünstig.

Die Entwicklung unseres Geschäftes findet in folgendem ihren Ausdruck:

Der Umsatz auf einer Seite des Hauptbuches betrug

hat also einen in der verschlechterten Lage auf verschiedenen Wirtschaftsgebieten begründeten Rückgang um 614,9 Mill. Mark erfahren; er verteilt sich auf die verschiedenen Konten wie folgt:

|                             |      | 1913    | geg    | en      | 1912       |
|-----------------------------|------|---------|--------|---------|------------|
|                             |      | M.      |        |         | M.         |
| Lebende Konten              | 61   | 162 323 | 673,12 | 6 5 5 6 | 563 242,48 |
| Kassa-, Coupons- u. Reichs- |      |         |        |         |            |
| bank-Giro-Konto             | 2 9  | 932 703 | 310,54 | 3 028   | 962 797,70 |
| Markwechsel-Konto           | 17   | 768 591 | 593,48 | 1 757   | 639 318,42 |
| Konto der fremden Wechsel   | 3    | 304 456 | 424,41 | 325     | 158 991,86 |
| Effekten und Konsortial-    |      |         |        |         |            |
| Konto                       | 3    | 307 034 | 386,88 | 427     | 329 223,78 |
| Akzept-u.Aval- Konto        | 2    | 208 615 | 625,47 | 233     | 346 378,33 |
| Diverse Konten              | 3    | 324 296 | 879.72 | 293     | 938 085,25 |
|                             | 12 ( | 008 021 | 893,62 | 12 622  | 938 037,82 |

Die Zahl unserer Kunden hat sich trotzdem weiter vergrößert; die lebenden Konten sind von 38 068 Ende 1912 auf 38 697 Ende 1913, also um 629 angewachsen.

Die Zahl der eingelaufenen Wechsel betrug  $2\,940\,573$  gegen  $2\,862\,947$  in 1912, mithin  $77\,626$  mehr.

Unser Wechselbestand betrug am Jahresschluß 74 Mill. Mark gegen 51,4 Mill. Mark, also mehr 22,6 Mill. Mark, während die Bankguthaben und Barbestände von 33,2 Mill. Mark auf 34,9 Mill. Mark, also um 1,7 Mill. Mark stiegen.

Die Reports und Lombards gegen börsengängige Wertpapiere betrugen 77,4 Mill. Mark gegen 81,6 Mill. Mark; die Debitoren in laufender Rechnung 172,7 Mill. Mark gegen 180,9 Mill. Mark Ende 1912.

In den Einlagen auf provisionsfreier Rechnung sind enthalten 87,4 Mill. Mark (i. V. 93,9 Mill. Mark) Depositen auf Kündigung, darunter 3,5 Mill. Mark mit dreimonatiger und 77,2 Mill. Mark mit sechsmonatiger und längerer Kündigungsfrist.

Wir waren im Jahre 1913 beteiligt an der Ausgabe von:

4 % Düsseldorfer Stadtanleihe, 5 % Anleihe der Metallwerke Unterweser-Aktiengesellschaft, neuen Aktien der Baroper Walzwerk-Aktiengesellschaft, neuen Aktien der Gebhardt & Co.-Aktiengesellschaft in Vohwinkel,

neuen Aktien der Geonardt & Co.-Aktiengeselischaft in Vonwinkel, neuen Aktien der Baumwellspinnerei Germania in Epe (Westfalen), neuen Aktien der Johs. Girmes & Co.-Aktiengesellschaft, neuen Aktien der Rheinischen Aktiengesellschaft für Braun-

kohlenbergbau und Briketfabrikation, neuen Aktien der Rheinisch-Nassauischen Bergwerks-und Hütten-Aktien-Gesellschaft,

sowie bei der Uebernahme von

4 % Deutscher Reichsanleihe, Preußischer Staatsanleihe und Preußischer Staatsschafzanweisungen,

4 % Badischer Staatsanleihe,

4% Bayerischer Staatsanleihe,

40/0 Hamburgischer Staatsanleihe, 50/0 Obligationen der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, 41/20/0 Obligationen der Gesellschaft (5 v. 1) % Obligationen der Gesellschast für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin,

4½% Obligationen der Großen Berliner Straßenbahn, 4½% Obligationen der Mannesmannröhren-Werke, neuen Aktien der Benz & Co. Rheinische Automobil- und Motoren-Fabrik-Aktiengesellschaft,

neuen Aktien der Dürkoppwerke-Aktiengesellschaft, neuen Aktien der Gesellschaft für elektrische Unternehmungen

neuen Aktien der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Aktien-

neuen Aktien der Orenstein & Koppel-Arthur-Koppel-Aktien-

neuen Kuxen der Gewerkschaft Glückauf-Sondershausen,

41/2 0/0 Oesterreichischer Staatsanleihe für Eisenbahnzwecke,

41/2 0/0 Rumänischer Staatsanleihe für Eise 41/2 0/0 Rumänischer amortisabler Goldanleihe, 41/2 0/0 Rumänischer Schatzscheine, 41/2 0/0 Ungarischer Staater

41/2 0/0 Ungarischer Staatsrenten-Anleihe, 41/2 0/0 Ungarischer Staatskassenscheine, 41/2 0/0 Wladikawkas-Eisenbahn-Obligationen, 5 0/0 äußerer Goldanleihe des Staates Sao-Paulo.

Das Konto unserer eigenen Effekten setzt sich zusammen aus:

1. Deutschen Staats-, Provinzial- und Kommunalpapieren und Pfandbriefen deutscher Hypothekenbanken — darunter über 7 Mill. Mark Anleihen des Deutschen Reiches und deutscher Bundesstaaten -

9 049 974,65 in 47 Gattungen . 2. Oblig. industrieller Gesellschaften und

1 234 690,15 ausländ. Anlagewerten in 32 Gattungen 2 652 114,43 3. Aktien und Diversen in 36 Gattungen M. 12 936 779,23

zusammen gegen 1912 , 12 952 690,88

Unser Konsortial-Konto besteht aus:

1. 11 Beteiligungen an Staatspapieren und

525 127,63 Transport-Gesellschaften 525 127,63 278 530,66 457 730,30 2. 4 Beteilig. an Grundstücks-Geschäften

3. 3 Beteiligungen an Bankgeschäften. 4. 33 Beteiligungen an Aktien u. Oblig.

3 060 807.86 verschiedener Gesellschaften . . . . zusammen M. 4 322 196,45

gegen 1912 " 4633 170,32

Das Wechsel- und Zinsen-Konto schließt ab mit einem Gewinn von

M. 8108877,77 gegen M. 7456997,75 in 1912.

Die Provisionseinnahmen erhöhten sich trotz verminderter Umsätze auf

M. 4685 554,45 gegen M. 4617 393,62 in 1912.

Der Gewinn auf Effekten- und Konsortial-Konto betrug nur M. 374 609,70 gegen M. 571 877,38 im Vorjahre. Das Minderergebnis, zu dem wiederum ein erheblicher Kursverlust auf Staatspapiere des Reiches und der Bundesstaaten beigetragen hat (M. 135000,—, in 1912 M. 250 000,—, in 1911 M. 163 000,—) findet in den an anderer Stelle gemachten Darlegungen über Geldmarkt und Börse seine Erklärung

Auf Debitoren schrieben wir M. 740 000,- und auf Immobilien M. 167 146,10 ab.

Die gesamten Unkosten erforderten M. 4 582 452,91 gegen M. 4345655,16 in 1912, sind somit, trotz einer Ersparnis an Steuern, um M. 237000,— gestiegen. Davon entfällt wiederum ein großer Teil auf die regelmäßige Erhöhung der Beamtengehälter, während der Rest sich im wesentlichen aus den Kosten der Angestelltenversicherung (M. 82 000,—) und der Errichtung neuer und der notwendigen Erweiterung und Neueinrichtung alterGeschäftsstel len zusammensetzt.

Der gesamte Bruttogewinn (Zs., Provision und Gewinn auf 

Davon gehen ab:

Handl.-Unk. u. Steuern . M. 4 582 452,91 Abschreib. auf Immobilien \_ 167 146,10 740 000 .--Abschreib. auf Debitoren . "

98 750,-Talonst. - Tilgung . . . . 5 708 349,01 120 000.-Wehrst.-Beitr. (1. Drittel)

7811506.68

Nach Dotier. d. außerord.

Reserve mit . . M. 213 034,65

u. nach Verrech d. ver-tragsmäßigen Gewinn-anteile für d. Vorstand u. Beamte, von Belohn. für Angest., sowie der statutmäßig. Tant. für d.

1 104 321,64 891 286,99 ... verbleibt ein Rein-6 707 185,04

gewinn von . . . . Von diesem Rein-

gewinn von . . . M. 6 707 185,04 beantr, wir d. Beamten-Pens.-Fonds wie seit Jahren M. 50000, - zuzuweisen, a. d. Aktionäre 71/20/0 Divid. zu verteilen

mit M. 6000 000,—. . 6050 000, u. d. Rest von . . . M. 657 185,04

auf neue Rechnung vorzutragen.

ordentliche Reservefonds bleibt bestehen mit M. 20492041,94; der außerordentliche Reservesonds stellt sich nach der satzungsmäßigen Zuweisung aus dem Gewinn für 1913 auf M. 4285 473,77; beide susammen betragen 30,97 % des Aktienkapitals.

Wir errichteten im Berichtsjahre neue Depositenkassen in Langerfeld und Velbert. Im laufenden Jahre wurde eine weitere Depositenkasse in Idar sowie eine Filiale in Bielefeld

Auf der Tagesordnung unserer nächsten am 31. März stattfindenden General-Versammlung steht außer den üblichen Gegenständen ein Antrag auf Verschmelzung unseres Instituts mit der Deutschen Bank. Die Einzelheiten zu diesem zwischen den Verwaltungen beider Gesellschaften vereinbarten Antrage werden der General-Versammlung unterbreitet werden.

Elberfeld, den 5. März 1914.

[5716

# Der Vorstand der Bergisch Märkischen Bank.

Lipp. Josten.

Herrmann.

Bürhaus.

| Gewinn- und Verlust-Konto pro 1913.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                          |                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Debet.  Verwaltungskosten und Steuern Zu verteilender Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                       | M. 951 146 82<br>1 584 623 07                                                               | Kredit. Saldo-Vortrag aus 1912                           | M. pf.<br>86 761 50<br>1 530 498 09<br>838 344 25 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 535 769 89                                                                                | Effekten, Konsortial- und dauernde Beteiligungen         | 80 166 05                                         |  |  |  |  |
| 2 535 769 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                          |                                                   |  |  |  |  |
| Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. pf.                                                                                      |                                                          | M laf                                             |  |  |  |  |
| Kasse, fremde Geldsorten und Coupons Guthab. b. Noten- u. Abrechn(Clearing-) Banken Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen: a) Wechsel (mit Ausschl. von b, c und d) und unverzinsl. Schatzanweis. des Reichs und der Bundesstaaten                                                                              | 1 954 554 20<br>875 946 35<br>12 593 175 99<br>1 972 952 61<br>9 569 744 46<br>7 827 212 30 | Passiva.  Aktienkapital                                  | M.<br>17 000 000<br>1 700 000<br>45 000           |  |  |  |  |
| Konsortialbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 259 051 10<br>1 661 500 —                                                                 | natenfällig 114456,40 13985899,70                        | 35 844 950 41                                     |  |  |  |  |
| a) gedeckte M. 15 168 697,43                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 762 314 75<br>1 320 115 86<br>316 077 —<br>193 336 89<br>68 266 999 96                   | Akzepte und Schecks:  a) Akzepte                         | 5 339 65<br>1 188 —<br>1 584 623 07               |  |  |  |  |
| Außerdem:<br>Aval- und Bürgschaftsdebitoren M. 9240892,                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | Aval- und Bürgschaftsverpflichtungen M. Eigene Ziehungen | 9 240 892,83<br>161 105,—                         |  |  |  |  |
| *) werden nicht begeben, sondern verbleiben im Portefe                                                                                                                                                                                                                                                                 | uille der Bank.                                                                             | Weitergegebene Solawechsel der Kunden an                 |                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magdeburg, den 21. März 1914.  Magdeburger Bank-Verein.  (5715                              |                                                          |                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weissel.                                                                                    | Bomke.                                                   | [5715                                             |  |  |  |  |
| Auf Grund der ordnungsmässig geführten, von mir eingehend geprüften Bücher des Magdeburger Bank-Vereins bestätige ich hiermit die Richtigkeit vorstehender Bilanz nebst der Gewinn- und Verlust-Rechnung.  Dr. Gustav Müller, öffentlich angestellter und von der Handelskammer zu Magdeburg beeidigter Bücherrevisor. |                                                                                             |                                                          |                                                   |  |  |  |  |

# Preussische Lebens-Versicherungs-Actien-Gesellschaft Bilanz für den Schluss des Geschäftsjahres 1913.

| A. Aktiva.                          | М.           | f.    B                 | . Passiva.                 | M. Pf.        |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| Wechsel der Aktionäre               | 2 400 000 -  | - Aktien-Kapital        |                            |               |
| Grundbesitz                         | 2 987 416 !  | 9 Reservefonds          |                            | 300 000 -     |
| Hypotheken,                         | 53 201 813   | 7 Prämienreserven .     |                            | 70 892 171 -  |
| Wertpapiere                         | 5 244 971    |                         |                            | 44 622 -      |
| Darlehen auf Policen                | 9 165 906    | 2 Schadenreserven .     |                            | 439 437 96    |
| Guthaben                            | 6 342 275 3  | 4 Gewinnreserve der     | Versicherten               | 1 885 077 23  |
| Gestundete Prämien                  | 2 021 459 -  | - Sonstige Reserven     |                            | 7 583 317 54  |
| Rückständige Zinsen und Mieten      | 589 852      | 2   Guthaben anderer Ve | ersicherungsunternehmungen | 2 194 299 23  |
| Ausstände bei Agenten               | 559 224      | Barkantionen            |                            | 20 514 20     |
| Barer Kassenbestand                 |              | Sonstige Passiva .      |                            | 399 821 15    |
| Inventar, Drucksachen und Mobilien  |              | Gewinn                  |                            | 1 473 255 72  |
| Kautionsdarlehen an versich. Beamte |              | 5                       |                            | 1000          |
| Sonstige Aktiva                     | 5 652 812 (  | 7                       |                            |               |
| Gesamtbetrag                        | 88 232 516 ( | 3                       | Gesamtbetrag               | 88 232 516 03 |
| Berlin, den 21. März 1914.          |              | (5714)                  | Die Direktion.             |               |